## Künstler-Monographien



Avon Keller von 5. Rosenhagen









Delhagen& Alasing. Bielefeld, Leipzig



### Liebhaber= Uusgaben



Mr. 104

### Künstler-Monographien

In Verbindung mit Anderen herausgegeben von H. Knackfuß

104 Allbert von Reller

1912

Bielefeld und Leipzig Verlag von Velhagen & Alasing

# Allbert von Reller von Hans Rosenhagen

Mit 133 Abbildungen, darunter zwölf farbigen Einschaltbildern



1912 Bielefeld und Leipzig Verlag von Velhagen & Alasing Non diesem Werke ist für Liebhaber und Freunde besonders luxuriös ausgestatteter Bücher außer der vorliegenden Ausgabe

#### eine numerierte Ausgabe

veranstaltet, von der nur 12 Exemplare auf Extra-Kunstdruckpapier hergestellt sind. Jedes Exemplar ist in der Presse sorgfältig numeriert (von 1—12) und in einen reichen Ganzlederband gebunden. Der Preis eines solchen Exemplars beträgt 20 M. Ein Nachdruck dieser Ausgabe, auf welche jede Buchhandlung Bestellungen annimmt, wird nicht veranstaltet.

Die Verlagshandlung.





Albert Keller. Nach einer Zeichnung von Leo Samberger.

#### Albert von Reller.

elch ein Irrtum, zu glauben, daß die Romantik in der deutschen Malerei mit Schwind, Spitzweg, Ludwig Richter und Böcklin gestorben sei, daß die Ara Leibl=Trubner=Menzel=Liebermann ihr Ende besiegelt habe! Sie ist sogar sehr lebendig. Allerdings ist ihre Physiognomie stark verändert. Sie hat sich modernisiert. Der romantische Maler von heut malt kaum noch Märchen, schwelgt auch nicht mehr mit Vorliebe in vergangenen Zeiten. Er hat volles Verständnis dafür, daß aute Malerei allein den Wert eines Bildes ausmacht und daß auch der Romantiker die Natur nicht eindringlich genug befragen könne. Er hat begriffen, daß dem intellektuellen Zeit-alter die Naivität, das Kindliche eines Schwind nicht mehr imponiert, daß ein Maler, der heut Eindruck machen will, durchaus auf der Sohe der Kunft und ber Tatsachen sein muß. Sätte die deutsche Romantik nicht die Fähigkeit besessen, in dieser Beise den Forderungen der Zeit sich anzubequemen, sich weiterzuent= wickeln — sie wäre ja ihres Ruhmes nicht wert gewesen. Ihre Entwicklung hat sich übrigens durchaus logisch vollzogen. Nachdem die Nazarener und Schwind das Mittelalter erledigt, tam folgerichtig die Renaissance an die Reihe. man einst die Ideale der Romantik in den Schöpfungen der frühen Italiener, Durers und ber naiven deutschen Meister verkörpert gesehen, so begeisterte man sich um 1870 herum für Tizian, Veronese und Holbein. Feuerbach, Makart und Lenbach sind ganz waschechte Romantifer gewesen. Ihre Kunst trägt freilich, wie die ihrer Borbilder, bereits starke Wirklichkeitszüge. Und sind die Geschichts= maler etwa nicht Romantiker? Der Fortschritt gegenüber den Nazarenern besteht darin, daß sie den Außerlichkeiten des Bildinhalts eine stärkere Berücksichtigung zuteil werden ließen, daß sie Menschen, Kleider, Waffen, Schmuck nicht mehr aus der Tiefe des Gemüts gestalteten, sondern nach Modellen arbeiteten und Kostümfunde trieben. So kam man mählich vom fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert ins siebzehnte und zu einer malerischen Auffassung der Wirklichkeiten. Die Blaemen und Hollander traten in den Gesichtsfreis der malenden Roman-Auch Wilhelm von Diez war einer, wenn anders das Verklären des Bewesenen oder Gegenwärtigen mit Hilfe der Phantasie und Empfindung als ein Rennzeichen der Romantik angesprochen werden darf. Bon der Zeit des Dreifigjährigen Krieges und des Barocks gelangte man dann bald ins Rokoko; doch benutte man nicht die Meister des Dixhuitième selbst, die Watteau, Boucher, Breuze, Fragonard und Chardin, als Führer, sondern hielt sich an den von Menzel zusammengebrauten Extraft ihrer Kunft, und mit diesem großen Realisten treten die Romantiker schließlich in den Kreis des Lebens wie es ist. Und das noch, ehe Schwind die Augen geschlossen.

Dieser "saugrobe Mensch, aber tüchtige Künstler", wie Alfred Rethel den Schöpfer der "Sieben Raben" charakterisierte, hat freilich nicht mehr begriffen, daß die Künstler, die jetz Tiroler Bauern und elegante Salondamen malten, seine legitimen Nachfolger und Fortsetzer waren, und noch weniger, daß sie sich viel schwerer taten als er. Denn diese Maler malten ja nicht einsach die Wirklichkeit ab — sie suchten ihr als rechte Romantiker einen Sinn unterzulegen. Ihr Ziel war keineswegs das einer einsachen und absichtlosen Wiedergabe der Natur, sondern etwas auszudrücken, was an die Herzen der Menschen rührte. Eine bloße Existenzschilderung schien ihnen, wie den alten Romantikern, nur erlaubt, um

Schönheit zu zeigen.

Diese modernisierte Romantik hat nur verhältnismäßig kurze Zeit die Beachtung und den Beifall des Publikums finden können. Die wachsenden Ersolge der realistischen Malerei, die daraus resultierende allgemeine Berachtung des erzählenden Bildes entzogen selbst den feinsten Bertretern der Richtung alles



Abb. 1. Mühle im Brohltal. 1865. (Bu Geite 29.)

X

Interesse. Nicht einmal die stark betonte Realistik des Romantikers Uhde vermochte mehr als vorübergehende Ausmerksamkeit zu erlangen. Erst jetzt, wo der Realismus am Abwirtschaften ist, wo der Impressionismus das Gesühl für Form nahezu vernichtet und die Idee der Farbe eine ungeheure Verwirrung in den Köpsen der jüngeren Maler angerichtet hat, beginnt die moderne romantische Malerei wieder Beachtung zu sinden. Die Entdeckung von Feuerbach und Markes als Maler ist dezeichnend genug für die Anderung der Situation. Wan wird auf diesem Wege fortschreiten. Denn je tieser die heurt tonangebenden Künstlersich in die überzeugung verrennen, daß die Malerei Selbstzweck, der Gegenstand eines Vildes bedeutungslos für dessen Verwertung sei, und daß Meisterschaft durch Studien und Skizen allein schon bewiesen werden könne, um so näher rückt die

Wahrscheinlichkeit, daß eine allgemeine Auflehnung gegen diesen Unsinn stattfindet und die Teilnahme der kunstfreundlichen Welt sich wieder den Künstlern zuwendet, die in ihren Schöpfungen außer guter Malerei auch noch Geist und Empfindung zu bieten haben und viel zu hoch von der Kunst denken, um Stümpereien als Meisterwerke auszugeben: nämlich den modernen Romantikern. Man wird dann nicht verstehen, warum sie so lange vernachlässigt worden sind, warum ihre Bedeutung für die deutsche Malerei solange undemerkt bleiben konnte.

M M

Unter biesen modernen Romantifern nimmt Albert von Keller ohne Zweisel den ersten Platz ein, schon weil er einer der besten deutschen Maler ist. Bon seinen Kollegen als solcher längst geschätzt, ist er dem Publikum in dieser Eigenschaft ziemlich fremd geblieben, und wenn auch hier und da eines seiner Bilder allgemeine Aufmerksamkeit erregte — vielem Verständnis begegnete sein Wirken nicht. Ja, nicht einmal die Kritik wußte etwas Rechtes mit ihm anzusangen. Seine Art ließ sich nicht etikettieren, auf eine Formel bringen. Selbst ihr romantischer Untergrund blieb unter der beweglichen Oberstäche verborgen. Zeigte Kellers Malerei auf der einen Seite realistische Jüge, so kam auf der anderen eine lebhafte Phantasie zum Vorschein. Präsentierte der Künstler sich in einer Reihe von Werken als ein skeptischer Beobachter, dem ein raffinierter Geschmack zu eigen, so sah man sich ein anderes Mal unerwarteterweise solchen gegensüber, aus denen ein Gesühlsmensch, ein Schwärmer sprach. Der Maler besitzt zwar eine Vorliebe für gewisse Stosse, aber er hat seine Volleden wieders



Abb. 2. Faun und Nymphe. Erstes ausgestelltes Bild. 1869. (Bu Seite 32.)

8 DESERVE SERVE SER

es für überstüssig, von Schönheiten zu berichten, die andere gefunden haben und die dem Publikum geläusig sind. Er will sesthalten, was seinem Zeitalter, was ihm selbst in dieser Welt als schön erschienen ist. Und er hat dieses Schöne überall gesunden: im Salon und im Anatomiesaal, in der Natur und im Theater, in Museen und bei Dichtern, in der Vergangenheit und in der Gegenwart, im Leeben und in Träumen, in der gesunden Seele und in der kranken. Mit besonderer Borliebe hat er es dort gesucht, wo andere Maler es nicht vermutet haben. Ganz romantisch ist sein Steeben, in die dunkelsten Tiesen des Seelenlebens zu dringen, durch Kußerungen Interesse zu erregen, die wie die Hypnose und die Trance zum Teil auf pathologischem Gebiete liegen. Romantisch mutet seine überzeugung



Abb. 5. Parffgene. 1871. Original in ber Münchener Cezessionsgalerie. (Bu Geite 36.)

an, daß seine besten Werke eigentlich ohne sein Jutun, ihm selbst unbewußt entstanden wären. Und als echter Romantiker hat er, so lebhast er die Schönheit der Gegenwart auch empfand, doch hin und wieder das Bedürsnis gefühlt, die Bergangenheit aus ihrem Todesschlase zu beschwören und ihr mit seinem Blute, mit seinen Gefühlen wieder ins Leben zu helsen, Dinge zu malen, die er nicht mit den Augen des Leibes, sondern mit denen der Seele gesehen. Den klassischen deutschen Romantikern ist er darin vor allem überlegen, daß seine malerische Phantasie mit seiner gestaltenden stets gleichen Schritt gehalten hat. Man kann vielleicht sogar sagen, daß die Farbenvision das Primäre bei ihm ist und erst seine ersindende Phantasie in Bewegung sett. Keller wäre ja nicht Romantiker, wenn er als Kolorist sich davon befriedigt fühlte, beliedige schönsarbige Objekte zusammenzustellen und abzumalen. Seine Farbenträume haben für ihn nur Wert, wenn er ihnen einen Sinn unterlegen, wenn er mit ihrer Hisse etwas darstellen



Abb. 6. Dame mit Rohrfächer. 1871. (Bu Geite 37.)

kann, was zu den Seelen anderer spricht. Wie Delacroix hält er nicht viel von der Stillebenmalerei an sich. Er will immer Ausdruck und Leben und nicht nurschöne Farbe, sondern auch schöne Form zeigen. Er hält daran fest, daß die Malerei auch denen etwas zu sagen haben müsse, die nichts von den Geheimnissen

der Farbe, nichts von den Zielen des Kolorismus wissen.

Auf diese Weise steht Keller den großen Meistern der Vergangenheit natürlich viel näher als mancher heut hochgepriesener Moderner. Und ist doch selbst ein gang moderner Maler; benn in seinen Werken äußert sich nicht nur ein Künstler, ber die malerischen Ausdrucksmittel der Zeit nach allen Richtungen hin beherrscht in ihnen hat auch das Wesen der Gegenwart Gestalt gewonnen. Noch ehe die meisten Maler überhaupt daran dachten, das gesellschaftliche Leben oder die Frau, wie sie heute ift, zum Objekt ihrer Bilder zu machen, hat Keller in unübertrefflicher Weise Szenen des Highlife und Damen der großen Welt gemalt, hat er sich in die kompliziertesten psychologischen Themen der neuen Zeit vertieft. Gegensatz aber zu allen, die an ähnliche Vorwürfe sich herangewagt, stand er eigentlich stets über seinem Stoff. Er malte das Leben und seine Erscheinungen nicht ab — er suchte ihre Existenz zu durchdringen. Daher ist er nicht nur als Maler, sondern auch als Sittenschilderer zu schätzen. Daher werden seine Schöpfungen auch für die Zukunft eine höhere Bedeutung haben als die mancher anderer Künstler von heut, die der Ansicht leben, der Bortrag allein mache des Malers Blüd. Un Reizen des Vortrages fehlt es auch Kellerschen Bildern nicht und noch weniger an Reizen der Farbe; aber Keller hat niemals den Ehrgeiz besesssen, in erster Reihe als Maltechniker, durch den Elan des Pinsels zu glänzen. Ihm lag immer nur daran, das in seinen Bildern zum Ausdruck zu bringen, was ihm als die Hauptsache erschien. Er zwang seinen Gegenstand nicht in das Prokrustesbett einer Maltendenz oder einer bravourösen Manier, er suchte vielmehr die Art der malerischen Darstellung immer vom Objekt aus festzustellen, und hat, je nachdem, seine Bilder spit oder breit, brillant oder einfach, zeichnerisch oder impressionistisch, mit weichem Pinsel oder ked mit dem Spachtel gemalt.

Allerdings hat es Keller nie für die Aufgabe eines modernen Malers gehalten, seine Kunst um jeden Preis anders zu betreiben als die großen Meister
der Bergangenheit. Er fand sich nicht veranlaßt, diese nachzuahmen, aber er ließ
auch keine Gelegenheit vorübergehen, von ihnen zu sernen, sie womöglich zu
erreichen. Doch war er zu stolz auf seinen eigenen Geschmack, um in dem ihrigen
zu arbeiten. Dadurch entging er glücklich jener retrospektiven Malrichtung, der
so viele große Talente in München erlegen sind. Dieses selbständige Verhältnis
zur alten Kunst aber macht Keller gerade zu ihrem berusenen Fortsetzer. Er ist
originell, ohne exzentrisch zu sein, und diese Originalität steht im engsten Zusammenhange mit seiner Individualität, mit seiner menschlichen Existenz.

Albert von Keller bildet in allem einen klassischen Beweis für die Richtigkeit der Theorie, daß bei jeder bedeutenden künstlerischen Erschienung Mensch und Kunst sich decken, das Werk die Persönlichkeit seines Schöpfers repräsentiert. Aus Kellers Vildern spricht seine kultivierte, soignierte Persönlichkeit, seine vornehme Gesinnung. Sie lassen keinen Zweisel darüber, daß er ausschließlich in der besten Gesellschaft sich bewegt und sie in ihren Vorzügen wie in ihren Schwächen kennt, daß nichts so großen Reiz auf ihn ausübt, wie mondaine Schönheit und Eleganz, daß der Verkehr in und mit der großen Welt sein Lebensesement bildet. Sie bezeugen Leine Abneigung gegen die Crapule. In Kellers Deuwre gibt es weder Bauern, noch Arbeiter, noch arme Leute. Der Salon ist seine Seimat, das Parkett der Boden, auf dem er sich am liebsten und mit der größten Unmut bewegt. Was ist der Salon ohne die Frau? Ihre Erschiung erst gibt seiner Atmosphäre Licht und Wärme. Die Dame der Gesellschaft ist es daher, der Keller ganzes Interesse gehört, die er studiert hat, wie keiner vor ihm. Für jeden ihrer Reize ist er empfänglich, für ihre Schönheit wie für ihren Geist, für ihre Kaprize wie

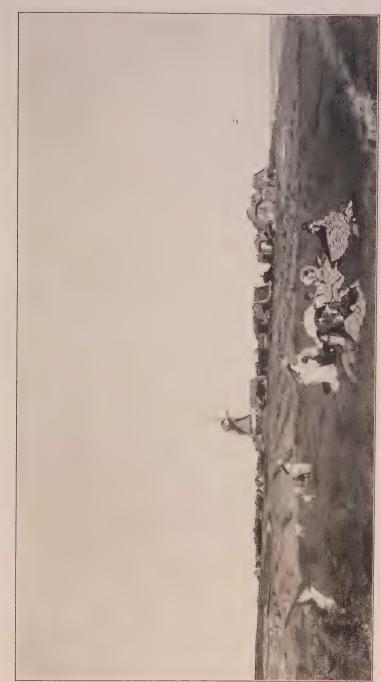

Abb. 7. Geebad Byl. 1872. Driginal im Befig ber Galerie zu Reichenberg i. B. (Bu Ceite 87.)





Mbb. 8. Bur Audieng. 1872. Gemälbe in ber Galerie gu Reichenberg i. B. (Bu Geite 36.)

für ihren Geschmack und vor allem für ihre Wandlungsfähigkeit. Er wird der schillernden Oberfläche der Frauenseele ebenso gerecht, wie ihren dunkten Tiesen. Er besitt kein geringeres Verständnis für eine glänzende Toilette als für die Leidenschaften, die sich hinter einem kindlichen Lächeln und einem Unschuldsblick verbergen. Und er nuanciert aufs seinste, mit soviel Diskreiton etwa, wie ein Weltmann seinen Gruß nach der gesellschaftlichen Stellung der zu grüßenden Bersönlichkeiten abstimmt. Nur der Kenner merkt, ob Keller eine Dame der großen, der mittleren, halben oder lustigen Welt dargestellt hat. Der gute Ton verbietet dem Künstler, zu unterstreichen. Über gerade, weil er so sein unterscheidet, fällt er unter den deutschen Frauenmalern sehr stark auf; denn die wenigsten von ihnen sind imstande, in ihren Bildnissen weibliches Wesen in



Abb. 9. Bildnis von Jeanette Bager. 1874. Bemälde im Besig von Frau Andre in München. (Bu Seite 40.)

großer Toilette, und selten vermag jemand vor ihren Bor= träts mit vollkommener Sicher= heit zu sagen, ob eine wirkliche Dame, ein elegant kostümiertes Modell oder nur eine Halbweltdame dargestellt ift. Bei Reller ist man nicht in Zweifel. Die Distinktion seiner Damen ist nicht von der Toilette bedingt. Gie ist in der ungesuchten und zugleich vornehmen Haltung, im Blick oder in einem reservierten Lächeln ausgedrückt, in gewissen Bewegungen, die ein weibliches Wesen aus einer anderen Sphäre niemals hat. Und nichts bleibt er ihnen schuldig an Schönheit, Beist und Anmut. Dabei ist der äußeren Erscheinung nicht geringere Aufmerksamkeit zugewendet als der Persönlich= keit. Es gehört ihm einfach zur Kunst, jene aufs sorg= fältigste wiederzugeben; benn die Frau ist ja nicht immer geistig bedeutend und die Toilette oft das Interessanteste an Aber Keller beschränkt sich nicht hierauf. Oft muß der Komfort, mit dem die Frau sich in ihrer Häuslich: feit umaibt, das Charafterbild verstärken helfen. Boudoir= winkel in raffinierter Beleuch= tung, Diwane, Kissen, Vor= hänge, Felle, Wände mit Bildern ergänzen dann, was in der persönlichen Erscheinung sich nicht geben ließ.

So einzig Reller auf diesem Gebiete in Deutschland ift er läßt sich indessen nicht einfach als Salon: und Frauen: maler einregistrieren. Romantifer in ihm sieht auch mit Neigung und Sehnsucht in die antike Welt. Schönheit wurde ihm vor allem bei seinen häufigen Besuchen von Rom offenbar. Allerdings zogen ihn auch hier

8



Abb. 10. Chopin, 1873, 3m Befig ber Neuen Pinafothef zu Munchen. (Bu Geite 38.)

wieder die Dokumente des Lebens im großen Stil an: die Pracht der Thermen und Gärten, in die er den Glanz der römischen Kaiserzeit oder schöne nackte Menschengestalten hineinträumte. Aus alledem entwickelte sich schließlich die Idee zu dem Hauptwerke des Künstlers, zu seiner "Auserweckung einer Toten", die zu den bewunderungswürdigsten Schöpfungen der Walerei im neunzehnten Jahrbundert gehört. In diesem Bilde enthüllt Keller eine Tiese der Aufzassung und eine malerische Wucht, die ihn in die erste Reihe der zeitgenössischen Künstlerstellen. Angeregt durch die Mystik im Thema dieser Schöpfung, wendete Keller sich dann später Aufgaben zu, die ihn zu den schwierigsten Problemen der Psycho-

×

logie führten. Obgleich er die Beobachtungen zu seinen Schöpfungen "Hexenschlaf", "Das Wunder", "Mystische Krankenheilung", "Somnambule", zu den Bildnissen des Mediums Eusapia Paladino und der Schlaftänzerin Madeleine in Salons, meist sogar in seinem eigenen gemacht, fallen diese Bilder doch ganz und gar nicht in das Gebiet der Salonmalerei. Sie zeigen den Künstler vielmehr in einem Wirkungskreise, den die Malerei vor ihm kaum berührt hat.

Wie jeder bedeutende Künstler ist Reller ein Produkt seiner Zeit und des Milieus, in dem er lebt. Seine Bilder lassen nicht nur einen Schluß auf seine Stellung in der Gesellschaft zu, fie verraten auch, daß er der Künstlergeneration angehört, die einen Leibl hervorgebracht, die besten Malwerke im neugeeinten Deutschland geschaffen und ihre Bilder ebenso sorgfältig tomponiert wie durchgearbeitet hat. Diese Generation war natürlich nicht plöglich da. Ihr Erscheinen war längst vorbereitet. Teils durch die Münchener Landschafts- und Genremaler, teils durch die Reaktion gegen die blutleere und abstrakte Kunst der Cornelius und Wilhelm von Kaulbach, am meisten jedoch durch das Beispiel Vilotys und seine hinreißende Begeisterung fur die großen Meisterwerke der Malerei. Wenn Reller auch Autodidakt ist und niemals eine Akademie besucht hat, so lebte er doch in der Kunstatmosphäre, die zu Ende der sechziger Jahre des vergangenen Nahrhunderts München erfüllte. Es wäre unnatürlich gewesen, würde sie ohne jede Wirkung auf ihn geblieben sein, hätte er nicht in diesem oder jenem damals besonders geschätzten Maler so etwas wie ein Vorbild gesehen. Kein Meister fällt vom Himmel. Reller hatte freilich das Glück, früh schon an die Leute zu geraten, deren Richtung und Beispiel ihn in seiner besonderen Begabung am meisten fördern konnten. Um meisten verdankt er ohne Zweifel Arthur von Ramberg (1819 — 1875). Er faßte zu diesem heute eigentlich nur noch durch seine Illustrationen zu Goethes "Hermann und Dorothea" und Vossens "Luise" bekannten Maler schon darum ein besonderes Zutrauen, weil er in dem chevaleresken österreichischen Baron einen Vertreter der Gesellschaftsschicht sah, in der er selbst lebte und sich wohl fühlte. Ramberg, der an dem Talente des jungen Mannes seine Freude hatte und ihn sich abmühen sah, die Malerei aus sich und den alten Meistern heraus neu zu erfinden, wählte wieder den richtigen Weg, ihm zu helfen, indem er ihn einlud, kameradschaftlich mit ihm



Abb. 11. Albert von Keller. Nach einer Photographie aus dem Jahre 1874.

in seinem Atelier zusammenzuarbeiten. Denn hätte er Keller den Vorschlag gemacht, sein Schüler zu werden, so würde dieser furzerhand abgelehnt haben. Die Aussicht dagegen, mit diesem schar= manten Künstler ein gemeinsames Atelier zu haben, war überaus verlockend für den jungen Anfänger. Ramberg war eben ein Menschenkenner und daher ein berufener Lehrer. Er besaß im höchsten Grade die Gabe, seinen Schülern alles Nötige beizubringen, ohne ihrer individuellen Begabung irgend= welchen Zwang anzutun. Er sah seine Lehrer= aufgabe einzig darin, das, was von Talent in ihnen steckte, zur Entwicklung zu bringen, und behandelte sie daher nicht wie Schüler, sondern wie Kollegen. Bezeichnend für die Art, wie er mit seinen Schülern umging, ist sein Verhältnis zu Leibl. Er ließ diesen malen, was und wie er wollte, und fargte nicht mit Außerungen der Bewunderung für deffen Malbegabung. Wenn das Modell aber dasaß oder die Requisiten für ein Stilleben herbeigeschafft waren, ging er einfach hinzu, gab dem Modell die vorteilhafteste



Abb. 12. Bildnis von Fräulein M. Cramer. Gemälde vom Jahre 1874. Im Besitz des Herrn D. Loichinger in Prien am Chiemsee. (Zu Sette 40.)





Abb. 13. Dame im blauen Fauteuil. 1874. (Bu Geite 40.)

Stellung und ordnete das Stilleben möglichst reizvoll an; denn er kannte die schwache Seite des Schülers. Und Leibl ließ sich diese Form der Belehrung gern gefallen, während ihm Pilotys weitschweisige Erläuterungen über das Wesen der Komposition durchaus zuwider gewesen waren.

Wan darf wohl annehmen, daß Ramberg, der von 1866 bis zu seinem Tode zu den beliebtesten Lehrern der Münchner Akademie gehörte, Keller in ähnlich diskreter Weise unterwiesen hat. Er malte zu der Zeit, da der junge Autodidakt seine Staffelei in seinem Akademieatelier aufstellte, an den Kartons zu Vossens

Rofenhagen, Reller.

 $\boxtimes$ 

 $\mathbb{X}$ 



Abb. 14. Die Maste. 1875. (Bu Seite 42.)

"Luise" und an der "Begegnung auf dem See". Reller hatte also gleich zwei verschiedene Arten von romantischen Schöpfungen vor Augen: eine im Sinne der alten Schule, die gern den Beist vergangener Beit beschwor, und eine moderne. Er fand sich offenbar besonders von dieser angezogen. Bielleicht, daß ihm der Einschlag von Sentimentalität nicht ganz zusagte; benn das Sentimentale lag der jüngeren Generation nicht mehr. Tedenfalls aber sah er an der "Begegnung", die ein junger verliebter Mann in elegantem Jagdfostüm und eine vornehme junge und hübsche Dame in ihren Booten unter dem grünen Blätterdach eines Secufers haben, daß ein Motiv aus dem Leben genau soviel Belegenheit zur Entfaltung malerischer Schönheiten zu bieten vermag, wie irgendein der Bergangenheit entlehnter Vorwurf. Warum sollte er also nicht auch malen, was er sah und was ihm malenswert schien? In Rambergs Atelier und nicht vor Alfred Stevens' Koftumfiguren ift ihm die Idee gekommen, daß er gar nichts Bernünftigeres tun könne, als seine Beobachtungen im Bezirke des gesellschaftlichen Lebens funstlerisch zu verwerten. Hier ist er sich klar geworden über die bessondere Richtung seiner Begabung, und Ramberg hat gewiß nicht gezögert, ihn in seiner Entdeckung zu bestärken und ihm Ratschläge zu geben, wie er die Sache zunächst anzugreifen habe.

Sah Keller von dieser Seite sich auf das ihm besonders zusagende Stoff= gebiet hingewiesen, so fehlte es ihm auch nicht an einer seiner koloristischen Begabung gemäßen Direktive. Er erhielt diese von einem heut ebenfalls vergessenen vortrefflichen Münchner Künstler, von Ludwig von Hagn (1820—1898). Hagn

war es, der Kellers Talent zuerst bemerkt und erkannt hatte. Er riet ihm gang entschieden ab, die Akademie zu besuchen, und trieb ihn an, sich ein Atelier zu mieten und auf eigene Hand zu arbeiten. Natürlich ließ er ihn nicht im Stich, sondern besuchte ihn so oft wie mög= lich, und zwar aus dem Grunde, weil er, der selbst ein glänzender Kolorist war, die eigentümliche Begabung des jungen Freundes für die Farbe sah. Hagn war seiner= zeit bei den Belgiern, den besten Malern von damals, in die Schule gegangen und hatte aus Antwerpen die Neigung für das Kostümbild mitgebracht. Die Bilder Menzels aus dem Leben Friedrichs des Großen, die er mährend eines Berliner Aufenthalts — er kam 1851 in die Hauptstadt Breugens kennen gelernt, veranlagten ihn, sich hauptsächlich dem Rokokogenre zu widmen. Er ist der Bater dieser besonderen Richtung, die heut noch in München kultiviert wird. Aber wie hoch stand er über dem Beschlechte seiner Nachfolger! Er war nicht nur ein glänzender Zeichner und verfügte über schöne und ausdrucksvolle Farben - seine Rokoko=



Abb. 15. Andromeda. 1875. (Bu Geite 42.)

menschen waren auch kaum weniger sein und lebendig charakterisiert als die Menzels. Die guten Eigenschaften Hagns sind nicht ohne Eindruck auf Keller geblieben, und es kann nicht bezweiselt werden, daß seine Entwicklung nach der koloristischen Seite hin von diesem ausgezeichneten Künstler vorbereitet worden ist. Ja, vielleicht resultierten die paar Rokokobischer, die Keller gemalt, aus der Versehrung, die er für den Entdecker seines Talentes hatte und noch hat.

Außer diesen beiden Künstlern wirkten selbstverständlich noch andere auf den jungen Autodidakten. Da war Lendach, der sehr freundschaftlich mit Keller verskehrte. Gewisse altmeisterlich braune Töne in manchen frühen Schöpfungen Kellers gehen sicherlich auf den eifrigen Nachahmer der großen Alten zurück. Auch Leibl konnte ihn nicht kalt lassen, zumal nicht mit seinen breit und kräftig



Abb. 16. Die letten Stiche. 1876. (Bu Seite 44.)

gemalten ersten Arbeiten. Sicherlich hat er mit ihm, mit dem er schon in Rambergs Atelier fast täglich zusammentraf und den er dann wohl abends noch beim Lettenbauer am Biertisch sah, nicht wenig über Malerei gesprochen. Und wenn er ihn später ziemlich abfällig einen Imitator Holbeins genannt und die Meinung geäußert hat, daß ihm hauptsächlich das Sitzseigl des berühmten Kollegen imponiert habe, so ist es doch sicher, daß er sich ebenfalls in der von Leibt eine Zeitslang bevorzusten Holbeinweise versuchte, wofür sowohl sein köstliches Vild "Chopin" (Abb. 10) als auch die beiden porträthaften Vilder der "Deutschen Frau" (Abb. 39 u. 40) zeugen. Und dann hat ihn wohl auch Hans Makart, ohne Frage einer der begabtesten Koloristen der damaligen Zeit, ziemlich start angezogen. Kellers "Diner des siehzehmen Jahrhunderts" (Abb. 4) und sein "Vacchanal" verraten den Einsluß des seit arg unterschäften Wiener Meisters. Seine Bewunderungsstürd down geninden Kinsteller illustriert am deutlichsten wohl folgende

53



Abb. 17. Bildnis von Frau M. E. Gemälde vom Jahre 1875. Im Besth des Herrn v. Kühlmann in London. (Zu Seite 40.)



**\$\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{** 



Abb. 18. Erinnerung. 1876. (Bu Seite 38.)

M

X

Episobe. Makart hatte im November 1868 seine vielleicht glänzendste Schöpfung "Die Best in Florenz" im Lokale des Münchner Kunstvereins ausgestellt. Das Werk erregte bei den Künstlern wie deim Publikum das größte Aussehen, dei diesem allerdings wohl mehr der reichen Darbietung leuchtenden Weibersleisches als der malerischen Leistung halber. Keller war ganz besonders begeistert davon und zu verhindern, daß irgendein Banause in den Besitz des schönsten Stückes dieses Zyklus gelangte, erwarb er zusammen mit Ramberg für 2000 Gulden das mittlere der drei Gemälde "Das Bad". So erfreut Makart über diese praktische Anerkennung seines Schaffens seitens zweier ihm sympathischer Kollegen anfangs



Abb. 19. Erfte Idee der "Auferwedung". 1877. (Bu Geite 44.)

X

war — nach kurzer Zeit reuete ihn der Handel, und er trat an die beiden mit der Bitte heran, den Kauf rückgängig machen zu dürfen: die drei Bilder gehörten zusammen und müßten in einer Hand sein. Keller und Ramberg erfüllten diesen Wunsch, und so ist die Makartsche Schöpfung komplett geblieben. Starke Verschrung empfand der junge Maler ferner für Arnold Böcklin, und man darf viels leicht in seinem ersten Ausstellungsbilde "Faun und Nymphe" (Abb. 2) und in der "Andromeda" (Abb. 15) einen Riederschlag davon sehen. Jedenfalls erzählt Keller mit großer Befriedigung, daß eine Schilsstudie von ihm bei der Versteigerung des künstlerischen Nachlasses von Ramberg 1875 als eine Arbeit Böcklins verkauft wurde. Er hat den Erwerber, den bekannten Tiermaler Baisch, bald über diesen Irrtum ausgeklärt; doch gab der die Studie nicht wieder heraus.

Selbstverständlich hatte Keller auch unter den alten Meistern seine Lieblinge. Nicht umsonst hat er als junger Mensch die wichtigsten Galerien Europas durchstreift. Waren es zunächst wohl die delikaten Niederländer, die Terborch, Metsu und van der Meer, die ihn wie alle Münchner Maler damals angezogen hatten, so wendete seine Neigung sich später um so lebhaster den farbensreudigen Benezianern zu. Als er 1869, zusammen mit Ramberg, einmal drei Wochen lang in Benedig sich aushielt, kopierte er dort mit großer Sorgfalt, aber in kleinem Format das Gastmahl Beroneses. Dann, als er sich energischer dem Porträt zuwendete, war es Tizian, dem er seine ganze Liebe schenkte, und schließlich landete er, wie die bestem Künstler seiner Generation, bei Belasquez. Und nicht weniger gründlich als diese beiden großen romanischen Meister hat er sich Rembrandt angesehen. Welcher Kolorist hätte sich nicht vor diesem Beherrscher des Lichtes geneigt?

Trot aller der Einflüsse, denen er ausgesetzt war, erscheint Keller gleich zu Anfang als ein sehr origineller und selbständiger Maler. Das kam einmal daher, daß er sich schon von frühester Jugend an — sein erstes Stbild malte er als zehnjähriger Knabe — das Handwerkliche des Zeichnens und Malens selbst durch tausendsches Experimentieren erworden hatte. Es hängt ferner mit der Tatsache

zusammen, daß er nie eine Malschule besucht hat, also der Möglichkeit beraubt war, mit gleichaltrigen, mitstrebenden Kollegen in Gemeinschaft zu arbeiten. Lon Hagn, Lenbach, Ramberg und Piloty, die ihm persönlich nahestanden, hat er nur Ratschläge allgemeiner Natur empfangen. Diese besonderen Umstände hatten für ihn den Vorteil, daß er davor bewahrt blieb, sich an eine Manier zu binden oder zu gewöhnen, daß er sein Können nie für vollendet hielt, sondern jeden Tag seines Lebens neu und voraussetzungslos zu arbeiten und nach immer stärkerer Bervollkommnung zu streben pflegte. Aus dieser einzigartigen Situation erklärt sich die unglaubliche Berschiedenheit seiner Leiftungen. Man hält es fast für unmöglich, daß künstlerisch so ungleiche und in ihrer Art doch gleich hochstehende Leistungen wie die ganz altmeisterlich wirkende "Dame mit Rohrfächer" (Abb. 6) und das lichte, impressionistische "Seebad Wyck" (Abb. 7) oder das an eine Whiftlersche Harmonie in Grau und Blau erinnernde "Lenedig" und der Kolbeinhafte "Chopin" (Abb. 10) zur gleichen Zeit von ein und demselben Maler gemalt worden sind. Der Autodidakt Keller probierte eben alle Malweisen und wählte sich für jedes Bild die aus, die ihm am meisten passend erschien. Diese Gewohnheit hat er bis zum heutigen Tage beibehalten und sich dadurch eine Krische bewahrt, die einfach etwas überraschendes hat. Niemand möchte glauben, daß die jüngsten Bilder Kellers — die Eibenschütz als Myrrhine (Abb. 117), das "Bildnis der Baronin von Rummel" (Abb. 129), die "Höllenfahrt" (Abb. 130) u. a. - die Arbeiten eines im siebenten Jahrzehnt seines Lebens stehenden Malers sind. Wie modern muten sie an! Bon welcher lebendigen Sinnlichkeit, von welchem Reichtum an Kraft zeugen sie! Es sind wenige Maler, die bis in dieses Alter so sich auf der Höhe gehalten haben, so wenig bequem geworden sind und soviel Lust bezeugen, sich immer wieder zu erneuern. Dieses Ergebnis rührt vor allem wohl daher, daß Keller nicht jeder Malmode nachgelaufen ist und niemals anderen Mal-

größen nachgeäfft hat. Ihm lag immer nur daran, sein Können zu verbeffern, seine Ausdrucksmittel zu verfeinern. Er hatte seinen Stolz und dachte nie daran, sich mit frem= den Federn zu schmücken. Und noch etwas zeichnet ihn vor vielen zeitgenössischen Malern aus: sein starkes ästhetisches Bewußtsein. Er hat nie eine Ehre darin gesucht, das Publifum durch Gewagtheiten oder offenbare Roheiten zu ver= blüffen. Er hat nie für das Publikum, sondern immer nur für sich gemalt, aber stets das Unsehen der Kunst hochgehalten. Mit unerschütterlicher Konsequenz war er bemüht, Mittel und Wege zu finden, um das, was er als Maler empfand, in einer allgemein verständlichen Sprache zum Ausdruck zu bringen. Er hielt es alle= zeit unter seiner Würde, unverdaute Ideen und gestümperte Bilder der Öffentlichkeit an-



Abb. 20. Albert von Keller. Nach einer Photographie aus dem Jahre 1877.

zubieten. Wenn er vielfach unverstanden blieb, so lag das allein an seiner Vorzliebe für die seltene und kostbare Schönheit, deren Erkenntnis eine hohe Geschmackskultur zur Voraussehung hat, und daran, daß das musikalischste Volk der Erde kein Organ für die Musik der Farbe besitzt, die wenige Maler in Deutschland mit soviel glänzendem Talent, mit soviel erlesenem Geschmack machen wie Albert von Keller.

Man ift gewohnt, Albert von Reller der Münchner Kunst zuzuzählen; aber er ist, obschon seit vierzig Jahren Münchner Bürger, wie die meisten Münchner Maler nicht einmal geborener Bayer. Er stammt aus der Schweig, wo er am 27. April 1845 zu Gais im Kanton Zurich geboren wurde. Seine Familie sind die Keller vom Steinbock zu Zürich, deren Name seit dem dreizehnten Jahrhundert in ben Archiven ber Stadt vorkommt und die seit dem vierzehnten in ihrem hohen Rate saffen. Sein Bater, ein wohlstuierter und, wie erzählt wird, etwas schrullenhafter Mann, starb bald nach der Geburt des Sohnes, so daß dessen Erziehung der Mutter allein überlassen blieb. Diese sammelte natürlich alles, was sie an Liebe und Güte besak, auf das einzige Kind. Es machte ihr viele Sorgen, denn es hatte in den ersten Jahren einige schwere Krankheiten zu überstehen. Solche Kinder aber werden meist verwöhnt und gelangen dadurch leicht zu einer frühen Reife. Go ging es auch mit Reller, Seine Wigbegierde erwachte fehr schnell, auch eine ftarte, vom Bater ererbte musikalische Begabung, die dazu führte, daß er vom sechsten Jahre an schon Alavierunterricht erhielt. Um die gleiche Zeit etwa begann er auch zu zeichnen, und mit gehn Jahren überraschte er seine Mutter mit einem Olbild. Dag er als Schweizer zugleich mit der deutschen Sprache die französische erlernte, bedarf kaum der Erwähnung. Aus allerlei Gründen, hauptsächlich aber um ihrem Kinde eine möglichst gute Schule zu geben, verlegte die Mutter um die Mitte der fünfziger Jahre des verflossenen Jahrhunderts ihren Wohnsitz nach München. Frau mit lebendigen Interessen machte sie dort ein Haus, in dem Künstler und Belehrte aus = und eingingen und überhaupt ein reicher geselliger Berkehr statt= fand. Auch liebte sie das Reisen, wobei sie immer ihr Söhnchen mitführte. Deffen Sommerferien wurden vom zehnten bis zum sechzehnten Jahre regelmäßig auf bem Gute Aniegnit in Niederschlesien verbracht, das dem Onkel bes Knaben, dem berühmten Pandektisten und Nachfolger Savignys an der Berliner Universität, R. L. von Keller gehörte.

Mit neunzehn Jahren hatte Keller das Gymnasium absolviert. Er verließ es mit ziemlich erschöpften Nerven. Der Geist des lebhaften Jünglings hatte an ber Bewältigung des Schulpensums nämlich nicht Benüge gefunden. Nicht allein, daß Keller zeichnete, malte und sein Klavierspiel zu einer fast künstlerischen Bollendung brachte - er studierte noch auf eigene Hand und zu seinem Bergnügen verschiedene griechische Klassifter und mehrere moderne Sprachen, betrieb die Musik auch theoretisch bis zu Kompositionsversuchen, außerdem aber arbeitete er in einer mit allen Requisiten versehenen mechanischen Werkstatt, die ihm die Mutter auf seinen Wunsch eingerichtet. Er fertigte dort die kompliziertesten eisernen Maschinenmodelle an. Daß es sich dabei um mehr als Spielerei handelte, geht daraus hervor, daß ihm eine übersetzungsdrehbank auf einer Bayreuther Industrie-Ausstellung prämiiert wurde. Die Tatsache der erschöpften Nerven ließ sich jedenfalls nicht leugnen; bennoch bezog Keller im Herbst 1863 die Münchner Universität mit der Absicht, die juristische Karriere einzuschlagen. Run, er hat es in seinem Studium nicht weit gebracht. Der sofortige Eintritt in das Korps Isaria, zu bessen Genior ber junge cand. jur. bald avancieren sollte, war zugleich ein solcher in ein Leben voll Jugendfreuden. Getan wurde so gut wie nichts, aber alles genossen, was den erwachten Sinnen sich bot. Diese völlige Freiheit von Pflichten und Arbeit brachte die Nerven des jungen Mannes bald wieder in Ordnung.

Nach zwei Jahren indessen begann die Neigung zur Kunft in Keller wieder sehr mächtig zu werden. Auf den verschiedenen Reisen, die er inzwischen unternommen



Abb. 21. Um Strande liegender Att. Gemälbe vom Sabre 1876. (Bu Geite 42.)



**I** 

und die ihn nach Deutschland, Italien, Holland, Belgien, England, Frankreich und in die Schweiz geführt hatten, fühlte er sich wie vor eine Entscheidung gestellt. Besonders in Italien und Paris waren ihm unvergekliche künstlerische Eindrücke zuteil geworden, und der Verkehr mit einigen Münchner Künstlern konnte ihn nur in der überzeugung bestärken, daß er ein innerliches Benügen allein in der fünst= Ierischen Tätigkeit zu finden vermöge. Im Herbst 1865 verließ er die Universität, um sich für den Malerberuf vorzubereiten. Es begann eine Zeit eifrigen Ex-perimentierens, und da Keller konsequent vorging, stellten sich allmählich auch die erhofften Resultate ein. Sie fanden den Beifall der ihm befreundeten Künstler, und auf Ludwig von Hagns dringendes Zureden entschloß er sich 1867 endlich, ein richtiges Atelier zu mieten. Es lag in der Sophienstraße, stieß an einen Barten und hatte ein großes Oberlichtfenster. Hier ging es nun an ein ganz ernsthaftes Arbeiten. Hagn und Lenbach fanden sich ziemlich regelmäßig ein, um den jungen Unfänger zu unterftügen und ihn zu immer fräftigerer Betätigung seiner Gaben zu ermuntern. Sonst aber keine anderen Maler. Keller übte sich zunächst im Köpfemalen, dann auch im Aktstudium, und zu künftigen Bildern wurden fleißig Stizzen gemacht. Immerhin entstanden einige Sachen, die sich sehen lassen konnten und jedenfalls das starke Interesse der dem jungen Maler bekannten Künstler erregten. Bevor Lenbach in diesem Jahre nach Spanien ging, vermittelte er die Bekanntschaft zwischen Keller und Ramberg, von vornherein überzeugt, daß die beiden Gefallen aneinander haben würden. Er hatte sich nicht getäuscht. Ramberg fand den jungen Mann mit den ausgezeichneten Manieren und dem gang aparten Talent sehr sympathisch, und dieser wieder fühlte sich aufs angenehmste davon berührt, daß dieser Maler-Kavalier ihm so liebenswürdig entgegenkam und ihn wie einen geschätzten Kollegen behandelte. Man sah sich nun häufiger, traf in Befellschaften, Konzerten, im Theater oder Café zusammen. Ramberg erschien sehr häufig in Kellers Atelier. Er brachte eines Tages auch Leibl, seinen vielbewunderten Schüler, mit, damit der sich des begabten jungen Kollegen Sachen ansehen möge. Da Leibl für das Gesehene sich sehr zu interessieren schien, tam eine Urt Berkehr zwischen den beiden gleichaltrigen Malern zustande. Sie gingen abends zusammen zum Bier, und der Kölner Organistensohn gab dem neuen Freunde sehr bald einen Beweis von seiner herkulischen Körperkraft. Nach acht= tägiger Bekanntschaft holte Leibl Keller zu einem Spaziergang auf den Rotherberg ab, wo man das Salvatorbier probieren wollte. Beim heimgang in dem frischen Märzabend packt Leibl, der dem starken Biere kräftig zugesprochen, der übermut. Er macht sich das Vergnügen, die Pfähle des Gartenzauns vom Salvatorfeller aus der Erde zu reißen, bricht darauf einem Brunnen in der Au das dicke bronzene Wasserrohr ab und schleudert es auf Geratewohl in ein Fenster. Durch Leibl lernt Reller nicht nur deffen Freunde aus der Rambergschule, Birth du Frênes, Haider und Alt kennen, sondern kommt auch in Beziehungen zu Wilhelm von Kaulbach.

Im Mai 1868 macht Ramberg, der den jungen Keller immer lieber gewonnen, ihm den Borschlag, sein eigenes Atelier im Akademiegebäude mitzubenutzen, wohl aus der Erwägung, daß er dem begabten Menschen bei einem täglichen Zusammensein manches beibringen könne, was bei kurzen Besuchen kaum zur Sprache kam. Keller überlegt sich die Sache, findet sich geschmeichelt von einem so ehrenvollen Anerbieten und keinen Grund, es auszuschlagen. Seine Malgeräte werden in die Akademie geschafft, und am 22. Mai beginnt er in Rambergs Atelier zu arbeiten.

Dieses Atelier ist das amüsanteste in der ganzen Akademie. Der Baron Ramberg, der liebenswürdige, humorvolle Wiener mit den gewinnenden Formen, erfreut sich auch bei den Akademieprosessoren der größten Beliebtheit. Man tritt gern einen Augenblick bei ihm ein, um ein paar Worte zu wechseln und etwas Neues zu hören, denn durch seine ausgebreiteten gesellschaftlichen Beziehungen ist

Ramberg über alles mögliche unterrichtet. Der erste Besucher ist gewöhnlich Schwind, deffen Atelier neben dem Rambergs liegt. Er erscheint um 3/49 Uhr, um ein Biertelstündchen vor Beginn der Arbeit zu verplaudern. Stets ift er von blendendem Wig und unerschöpflich in Sarkasmen über alle seine Kollegen, besonders über den langen Piloty. Er verhöhnt alles, was nicht auf der Höhe seiner kristallhellen Reinheit und Erhabenheit steht. Er arbeitete während der Anwesenheit Kellers im Rambergschen Atelier an seiner "Melusine", dieser herr-Alle paar Tage kommt Wilhelm von Kaulbach lichsten seiner Schöpfungen. und ist voll witiger, geistreicher und kaustischer Bemerkungen. Er erreat Rellers Bewunderung durch seine ungeheure zeichnerische Sicherheit; denn er macht ihm vor, wie er den Kontur einer lebensgroßen bewegten Figur in einem Zuge ohne die gerinaste nachträgliche Korrektur herunterzeichnet. Auch Bilotn findet sich ein. Im Gegensatz zu Schwind, Kaulbach und Ramberg fehlt ihm auch die leiseste humoristische Ader. Er nimmt alles blutig ernst, hat aber die köstliche Gabe, seine eigene glühende Begeisterung für das, was er für schön halt, voll und unwiderstehlich hinreißend auf seine Schüler zu übertragen und sie dadurch zu Leistungen anzuspornen, die sonst nie entstanden wären. Keller hat an fich felbst erfahren, wie Biloty burch seine persönliche Energie einen Deprimierten aufzurichten verstand und wie er selbst dem Besten und Erfahrenften noch einen guten Rat zu geben wußte. Mit soviel Verachtung die Gegenwart auf seine Schöpfungen herabsieht — wie viele Bilber der neuen Zeit gibt es, die sich neben seinem "Seni an Wallensteins Leiche" auch nur als handwerkliche Leistungen halten? Die Freundschaft dieser Manner, die ihm zu Beginn seiner Künstlerlaufbahn und solange sie lebten, ihr Interesse schenkten, betrachtet Reller auch heut noch als eine der reichsten Gaben, die ihm das Schicksal gewährte. Doch noch viele andere Besucher stellten sich in Rambergs Atelier ein: Horschelt, der famose Schlachtenmaler; Hefner-Alteneck, der Direktor des National-Museums; der Oberzeremonienmeister Graf Mon, der ein großes Talent für plastische Karikaturen besaß; der Architekturmaler E. Kirchner; der erst jest zur Berühmtheit gelangte ungarische Maler Merse Sinnei; der ausgezeichnete Pferde: und Schlachtenmaler Franz Abam und viele andere hervorragende Berfonlichkeiten. Ein häufiger Gaft war ferner ber Prinz Luitpold, ber jetige Regent. Da Keller ein Klavier in das gemeinschaftliche Atelier hatte schaffen lassen, auf dem er Ramberg oft vorspielte, ist es zu verwundern, daß die beiden Künstler bei dem ewigen Hin und Her in ihrem Arbeitsraum überhaupt noch Sammlung zum Schaffen fanden, zumal der jungere die Nachmittage meift dazu verwendete, in seinem eigenen Atelier in der Sophienstraße Studien zu malen, zu denen ihm hübsche und elegante junge Damen aus seinem Bekanntenkreise sagen. Und auch ber Mutter hatte er zu Ausfahrten und Spaziergängen noch Zeit zu widmen. Die Abende wurden, wenn nicht mit Freunden beim Bier, in Gesellschaften, Ronzerten und Theatern zugebracht.

Jedoch es wurde wirklich in diesem unterhaltsamen Atelier gearbeitet. Keller widmete sich vor allem dem Aktstudium, denn er hatte ein großes Bild in Angriff genommen, mit dem er die Internationale Kunstausstellung im Glaspalast im

nächsten Jahre beschicken wollte.

Ein sehr abwechslungsreicher Sommer unterbricht die Arbeiten an dem Bilde. Die Uraufführung von Wagners "Meistersingern" eröffnet ihn. Keller, von dessen großer musikalischer Begabung schon gesprochen wurde, ist natürlich Feuer und Flamme für den genialen Komponisten und mitten in dem Kreise von Bewunderern, die den "Meister" umgeben. Er wohnt in der vordersten Parkettreihe der Haupt-probe der "Meistersinger" am 19. Juni 1868 bei, die Bülow dirigierte, während Wagner die Inszenierung leitete und als Regisseur fungierte, und hörte die denkwürdigen Worte: "Meine Herren, wenn Sie eine deutsche Kunst wollen — hier haben Sie sie" mit an. Natürlich besucht er auch jede der folgenden Borstellungen der



Der Porträtmaler, 1878. Gemalbe in ber nationalgalerie zu Berlin. (Bu Geite 46.) App. 22.



Abb. 23. Frau Irene von Keller. 1879. (Zu Seite 46.)



Abb. 24. Baronin Mimi von Ramberg (Frau von Ruemann). 1879. (Zu Seite 46.)

Oper, bis er in Gesellschaft seiner Mutter eine Rheinreise antritt. In Brohl und Tönnisstein, wo Freunde der Familie hausen, wird Ausenthalt genommen. Ein überaus lebhafter geselliger Berkehr entwickelt sich; doch findet Keller Zeit und Gelegenheit, ein paar Landschaftsstudien in dem reizenden, verfallenen und unbeimlichen Schlosse Burgbrohl; im Garten der Papiermühle in Brohl ein entzückendes Bassin um Wasserrieber; das Bild der "Mühle im Brohltal" (Abb. 1) und das Porträt der Baronin Gerta von Mengershausen, in deren elterlichem Hause er als Gast weilt, zu malen. Das am 2. August stattsindende fünfzigsjährige Universitätsjubiläum macht dem ehemaligen Korpsstudenten Lust, nach Bonn zu sahren, um an den Festlichkeiten dort teilzunehmen. Er trägt Isarens

ক



 $\mathbb{X}$ 

Mbb. 25. Mustkunterricht. 1880. (Bu Seite 48.)

 $\times$ 

Kouleur und vertritt sein Korps bei dem Festkommerse im Klenschen Garten, dem Kronprinz Friedrich Wilhelm und General von Moltke mit großem Gesolge beiwohnen. Ein etwas angetrunkener Bonner Westfale nähert sich dort mit einem großen Humpen dem preußischen Kronprinzen und will ihm zutrinken. Der kehrt sich brüsk um und ruft dem ihm zunächst stehenden Offizier die Worte zu:



Abb. 26. Aus bem Residenztheater zu München. 1880. (Zu Sette 48.)

"Lassen Sie den Menschen hinaussühren!" Es läßt sich denken, daß dieses schrosse Verhalten den an den gemütlichen süddeutschen Ton gewöhnten, in nächster Nähe stehenden Maler seltsam und wenig angenehm berührte. Nach Abschluß der Festslichseiten begibt Keller sich aufs neue zu seiner Mutter und seinen Freunden. Er macht Touren, malt, musiziert und kehrt erst Anfang September mit der Mutter über Ansbach nach München zurück. Wenige Tage darauf zieht er mit Ramberg schon wieder an den Chiemsee, wo er die bereits erwähnte "Schilsstudie" und die große Linde beim Wirtshaus malt. Einsehndes Regenwetter vertreibt nach einer Woche die Künstler, und die Arbeiten und Unterhaltungen im Atelier nehmen wieder ihren Fortgang. Aber auch das sehr bewegte gesellschaftliche Leben. Konzerte und Theater wechseln mit Festlichseiten und Kasseduchen ab. Immerhin malt Keller mehrere Porträts. An einem der setzen Tage des Jahres stürzt das sast vollendete Bild "Sathr und Nymphe" von der Stasselei auf eine Stuhllehne und wird mit einem großen Loche aufgehoben, so daß Keller es zum zweiten Male beginnen muß. Während der ersten Halfe des Jahres 1869 arbeitete der Waler meistens in Rambergs Atelier.

Die Eröffnung der ersten internationalen Kunstausstellung im Glaspalast war ein Ereignis, das ganz München bewegte. Das Arrangement der Aus-



Abb. 27. Tigerfell. 1881, Studie au Abb. 29.

stellung lag in ben Händen Rambergs und ber Landschafter Eduard Schleich und Adolf Lier. Das Hauptereignis bildete die Beteiligung des großen französischen Realisten Courbet, der eine ganze Kollektion von Bildern ausstellte, darunter die "Steinklopfer", "La femme au perroquet" und die großen "Hirsche im Schnee". Im Herbste erschien ber Meister von Ornans gar personlich in München. Er freundete sich sogleich mit Ramberg und Keller an und arbeitete ebenfalls in dem gemeinsamen Atelier. Bei gutem Wetter zog der Franzose in aller Frühe in den Englischen Barten, um Studien zu malen; aber er brachte wenig zustande und war oft miggestimmt darüber. Reller, der von ihm zu lernen hoffte, ist ziemlich enttäuscht; denn er sieht den Maler, dessen breite Unschauung und effektvolle Spachteltechnif ihm imponiert hatten, gang merkwürdig herumtaften und begreift nicht, wie Courbet allein seine so prachtvollen Figurenbilder fertig gebracht haben kann. Der Brund für diese sonderbare Unfähigkeit des berühmten Künftlers lag indeffen an seinem außerordentlichen Bierkonsum, dem er sich, meift in Gesellschaft Leibls, beim Lettenbauer hingab. Die beiden bewunderten sich als Maler gegenseitig aufs höchste, da jedoch keiner des anderen Sprache verstand — Keller und Ramberg, die gern die Dolmetscher machten, waren nur selten zugegen -, unterhielten sie sich ausschließlich durch gegenseitiges Zutrinken, was dem Franzosen in der Regel einen schweren Kopf eintrug. Der Mensch Courbet dagegen ift Keller sehr sympathisch. Amusant und geistvoll, stellt er das gerade Gegenteil von Leibl

-



Abb. 28. Mimi v. Ramberg. 1880. (Zu Seite 30.)

vor, an dem auch Courbet vielleicht mehr noch als den Maler den guten Biertrinker geschätzt hat. Keller ist natürlich stolz, in dieser Ausstellung, in der außer den Bildern Courbets auch solche von Manet, Leibl, Doré, Andreas Achenbach, Feuerbach u. a. auffielen, ebenfalls vertreten zu sein. Er hatte das noch einmal gemalte Bild "Faun und Nymphe" (Abb. 2) ausgestellt, zu dessen Einsendung man ihn ausgesordert.

Nachdem Keller im Herbst 1869 mit Ramberg noch drei Wochen in Benedig verlebt, verließ er das gemeinsame Atelier, um nun ganz ungestört in dem seinigen in der Sophienstraße weiterzumalen. Das mit Ramberg verbrachte Jahr ist hier so aussührlich behandelt worden, weil es von entscheidendem Einfluß auf die



Abb. 29. Babende im Bart einer romifchen Billa. 1882. (Bu Geite 50.)

Entwicklung des jungen Künstlers gewesen. Er war sich über die Richtung seines Talents klar geworden und hatte jeht vor allem seine Takkraft zu zeigen. Keller malte nun zunächst fast ausschließlich Damen seiner Bekanntschaft, wie er überhaupt ziemlich wenig Berussmodelle benuht hat; denn er war sich von vornherein darüber klar, daß das Bild einer Dame niemals nach einem Modell gemalt werden könne, auch wenn man diesem die kostbarsten Toiletten anzieht. Es sehlt eben das undesinierbare Etwas, das das Wesen der Dame ausmacht. Keller bevorzugte für die Arbeiten dieser Art ein kleines Format; denn er liebte es, diese Porträts möglichst in einer Sitzung zu vollenden, um das Zusällige einer aparten Haltung, einer charakteristischen Bewegung in ganzer Unmittelbarkeit auf die Leinwand oder auf die Holztafel bringen zu können, und auch, um den prickelnden, sardigen Reiz eleganter Toiletten möglichst schnell zu fassen. Diese kleinen Porträts sind indessen nicht als Impressionen zu denken. Sie zeigen eine ganz intime und

e)

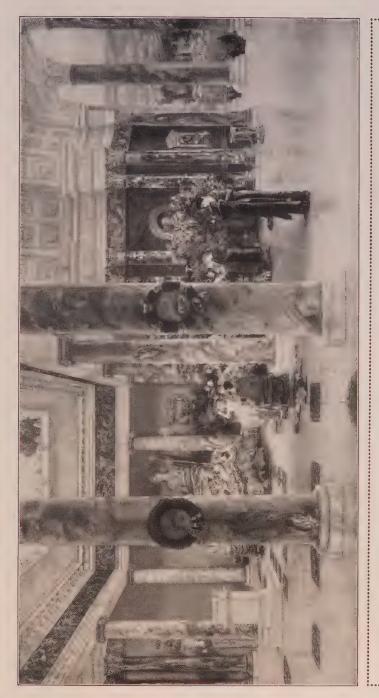

Albb. 30. Kaiserin Faustina im Junotempel zu Praeneste. 1882. Gemalbe im Besig ber Frau Baronin v. Hewald in Berlin. (Bu Geite 48.)

36 IDECENTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

delikate Ausführung, sind ganz bildmäßig behandelt. Doch fehlt es auch nicht an wichtigeren Schöpfungen. So hat Keller 1870 einen Freund, den Artillerie= Leutnant K. in dunkelblauer Uniform mit Schwarz, Rot und Gold vor einer in einem hellblauen Fauteuil sitzenden weißgekleideten Dame stehend gemalt. Als Hintergrund eine weiße abgetonte Tapete. In der Mitte des Bildes ein Durch= blick in ein halbdunkles Zimmer, in dem eine zweite Dame am Klavier sichtbar wird. Dieses als Farbe vielleicht stärkste Bild des Künstlers ift der Borläufer aller jener föstlichen modernen Gesellschafts-Stimmungsbilder, in denen Reller gang einzig dasteht, in denen er als Erster die Romantit des Salons ausgeschöpft hat. Der damals gemalte "Saal aus dem Schlosse Schleißheim" (Abb. 3) ift ein Beweis für die gleichzeitige Neigung des Malers, in den Geist vergangener Zeiten sich zu vertiefen, um später auch einmal etwas frei Erfundenes hervorbringen zu können. Er führte diese Absicht in der Skizze zu dem "Festmahl des siebzehnten Jahrhunderts" (Abb. 4) aus, und wie bewußt er dabei seine Phantasie in Betrieb sehte, geht daraus hervor, daß er diese Stigge in einem gänglich verfinsterten Atelier malte. In der entzuckenden, einer farbigen Woge gleichenden "Parkszene" von 1871 (Abb. 5) spielen dann wohl Erinnerungen an Versailles eine Rolle. Mit der am meisten abgerundeten Schöpfung dieses Charakters "Zur Audiens" (Abb. 8) aus dem folgenden Jahre ist für Keller dieses ganze Genre erledigt. In diesem Bilde, das, wie das "Seebad Wyk" durch Vermächtnis des kunstfreundlichen Baron Liebing in die Galerie zu Reichenberg gelangt ift, während die Münchner Binakothek die Skizze besitzt, hat der Künstler seine Vorstellung von der Grazie des Rokoko zum vollendeten Ausdruck gebracht. Die Idee der Darstellung: die Dubarry führt dem Könige ein junges Mädchen zu, bot ihm die Gelegenheit, dem Typus ber Weltdame ben eines jungen unerfahrenen Mädchens gegenüberzustellen. Das Bild ist jedoch noch durch die Art der Malerei merkwürdig. Es wurde in einer ganz neuen, nur Keller eigentümlichen, reizvollen Spachteltechnik ausgeführt, die





Abb. 32. Herbst in Harlaching, 1882, (Au Seite 50.)

X

ber Künstler sich besonders für Vilder mit Architekturhintergründen zurechtgelegt hatte. Man findet sie bei den Gemälden "Saal im Schlosse Schleißheim", "Saal in Bersailles", "Benedig", "Römischer Tempel". Auch die "Auferweckung" und

viele Stizzen bazu zeigen sie.

Die "Audienz" war übrigens durch die Schönheit eines Saales im Schlosse Bruchsal inspiriert. Mit dem "Seebad Wyt" (Abb. 7) machte Keller sich absolut frei von dem Ginflusse der Münchner Runftatmosphäre. Sier spricht eine selbständige, neue Auffassung. Auf einer Wiese mit dem Blick auf das Dorf Wyk und die See lagert eine Gesellschaft von etwa zwölf Bersonen, unter ihnen der Maler selbst, trot des kleinen Formats alle ganz porträtmäßig behandelt. Das Bild ift völlig nach der Natur gemalt, sehr hell und luftig und bildet mit des Ungarn Singei "Dejeuner" von 1873 einen Beweis dafür, daß vor dem Erscheinen der Franzosen bereits in Deutschland gang vorzügliche Pleinairbilder gemalt worden sind, und daß schon der junge Reller zu den fortschrittlichsten Malern der Zeit gehörte. Doch noch mußte er sich mit der Richtung auseinanderseken, der besonders Leibl durch seine große Begabung zu dem starken Unsehen unter den Malern verholfen hatte. Ein hubsches Modell wurde in eine Art holländische Tracht (Abb. 6) gesteckt und ihm der gefältelte weiße Kragen umgebunden, der damals ein immer wiederfehrendes Requisit auf den Porträts ber jungen Münchner Maler bildete. Das Schwarz ber Aleidung, über dem wie aus einem weißen Kelche das helle Gesicht leuchtet, die Weise, wie die Hände im Bilde sprechen und durchgebildet sind, der Ton des Teppichs, des Fächers, der dunkle Hintergrund — alles entspricht der damaligen Malmode. Nur eine gewisse Zierlichkeit und Reserviertheit der Haltung gehen auf Keller selbst zurück. Das Bild "Chopin" (Abb. 10) wurde mit dem Blick auf Holbein gemalt, den Keller von früh an abgöttisch verehrte. Tropdem fühlte der Künstler sich hier auf

seinem eigenen Terrain. Zum ersten Male bringt er das zum Ausdruck, was man die Stimmung des Salons oder den Charakter von Kellers Periode und ihrer Gesellschaft nennen möchte. Hier ist im Gegensatz zu Leibl, der sich immer nur an die äußere Erscheinung hält, das Leben selhst und der geistige Zustand gefaßt. Die junge Dame, deren Händen die Stickerei entglitten ist, träumt den süßen Liebesklagen Chopins nach, die ihre Freundin aus den Saiten zaubert. Erlebnisse und ist dennoch sein erzählendes Bild in dem üblichen Sinne; denn es schildert einen Zustand, den Worte nicht zum Ausdruck bringen können und zeigt somit, daß die Malerei zu erzählen den Ausdruck bringen können und Verwandtschaft von Musik und Kolorismus wird durch die Stimmung bewiesen, die von den Farben des Vildes ausgeht. In dem weiß und schwarzen Kostüm der



Abb. 33. Am Schreibtifch. 1882. (Bu Seite 50.)

Stickerin und in dem schwarz und grün gestreisten der Dame am Piano, die vor dem schwarz-goldenen Paravent stehen, klingt die reizende Melancholie, die schwerzliche Schwärmerei der Chopinschen Musik wieder. Zu Beethoven würden diese Farben nicht passen. Das scheindar so gründlich überlegte und sorgkältig durchgeführte Bild wurde ohne jede Vorstudie oder Aufzeichnung unmittelbar nach der Natur heruntergemalt und noch halbsertig für 14000 Mark verkauft. Gewiß ein Zeugnis für die schnelle und große Schähung, deren der junge Maler in kunstverständigen Kreisen sich zu erfreuen hatte.

"Chopin" war 1873 in dem neuen Atelier gemalt, das Keller in der Schwanthalerstraße 25 gemietet hatte. Dort begann er bald danach eines seiner besten und erfolgreichsten Bilder, die "Erinnerung" (Abb. 18). Es hat etwa die gleiche Größe wie der "Chopin" und stellt eine Dame im weißen Bolantkleide dar, die in einer Kassette mit Briesen und Ballerinnerungen gekramt hat und nun mit offenbarem Interesse sich in den Inhalt eines Billetts vertiest. Nachdem das Bild im November 1875 im Münchner Kunstverein ausgestellt war und einmütigen

 $\boxtimes$ 

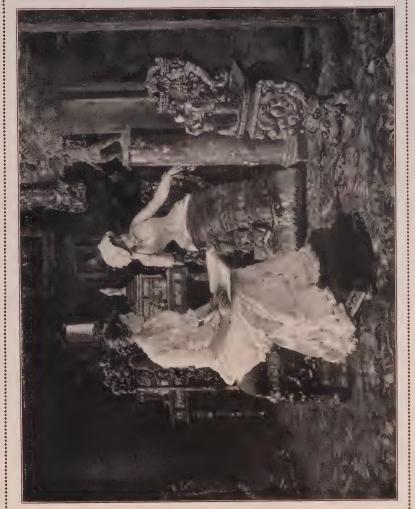

Abb. 34. Der japanische Echauspieler. 1882. Im Besig bes Herrn Passant in Bafel. (Bu Geite 50.)

Beifall geerntet, bewarben Reitlinger und Goupil in Paris und Wallis in London sich um den Borzug, es ausstellen zu dürfen, doch schickte Keller es lieber in den Pariser Salon, wo es ebenfalls einen sehr starken Erfolg hatte. Leider ift nicht festzustellen, wo das damals verkaufte Bild sich jest befindet. Reller mußte die Freude, die ihm die Aufnahme seiner Schöpfungen bereitete, mit einem schweren Berlust bezahlen: seine Mutter, die ein paar Monate gefrankelt hatte, starb im Herbst 1873. Der Maler ging für Oktober und November nach Unteritalien, um über die erste schwere Zeit leichter fortzukommen. Danach sturzte er sich wieder mit frischem Mut auf die Arbeit. Es entstand jest die "Herodias", ein Werk mit entschieden humoristischer Tendenz. Eine junge Dame in elegantem schwarzem Samtkoftum, das mit grauem Belg besett ift, trägt vor einem gelben Hintergrund auf einer Schuffel einen geräucherten, mit Lorbeerblättern geschmuckten Schweinstopf lächelnd auf. Das Jahr 1874 ist wieder ungewöhnlich fruchtbar für den jungen Runftler, obgleich er den April und den größten Teil des Sommers und Herbstes auf Reisen in der Schweiz, in Norddeutschland und Italien verbringt. Das Objekt seiner Malerei ift wieder die Dame ber großen Welt. Am Oftersonntag 1874 stellt er im Kunftverein sechs kleine Skizzen moderner Damen aus, Harmonien in Weiß und Rosa, in Grau und Grün, in Weiß und Rot, Schwarz und Grau und in faltem Grün. Friedrich Becht, damals der am meisten geschätzte Kritifer in München, schrieb darüber: "Keller brachte ein halbes Dutend gemalter Studien von eleganten Dämchen, die so geiftreich aufgefaßt und gemacht find, daß wir unsererseits dieselben den ziemlich ledernen Modellfiguren des fo berühmten Stevens weit vorziehen würden." Und in der Tat: Diese Arbeiten sind so voll von prickelndem Leben, so pikant im Bortrag, daß sie mit keinen anderen Schöpfungen dieser Art verglichen werden können. Wie diese hubschen, nach der neuesten Mode gekleideten Damen stehen, sigen, mit ihren Hundchen spielen, ihre Sortie de bal umnehmen oder vor sich hin träumen — das ist mit ebensoviel Gefühl für weibliche Anmut und ruhige Vornehmheit gegeben, wie mit Verständnis für den Reiz von diftinguierten Toiletten, so daß diese Bildchen nicht nur entzückende malerische Kunstwerke, sondern auch wertvolle Kulturdokumente sind. Einen Begriff von diesen Schöpfungen gibt etwa das Bild der "Dame im blauen Fauteuil" (Abb. 13), deren feines blondes Profil, mit grauem Pelz besetzte dunkle Jacke und schwarz und graues Kostum mit dem graublauen Sessel gegen einen tiefbraunen Hintergrund stehen, und die Porträtstigze der Frau M. L. (Abb. 17). Bis zu welchem Grade der Durchbildung Keller nach soldien immerhin recht sorgsam ausgeführten Sfizzen ein Bild zu bringen vermochte, dafür zeugt das Bildnis des Fräulein Mimi Cramer aus dem Jahre 1874 (Abb. 12). Den Inp der Dame dieser Zeit hat wohl kein Künftler so gut getroffen, wie kein Künstler von damals ein so wundervoll duftiges Weiß auf seiner Palette gehabt hat. Ein Meisterstück aus dem gleichen Jahr und vielleicht eines von Kellers besten Bildern ist das Porträt von Fräulein Jeanette Baner (Abb. 9): die Toilette Schwarz mit Beig, der Schuhabsatz und die Korallenkette rot. Whiftler hat dergleichen nicht besser gemacht. Aber Keller beschränkte sich nicht auf das Malen von Damen. Bor dem Bildnis des Fräulein Cramer ist ein prächtiges Porträt des in einen Seffel gelehnten Malers Horst Hacker, ferner ein Selbst= bildnis entstanden, beide höchst charaktervolle Leistungen. In Amalfi und in der Villa Borghese in Rom malte er dann zur Abwechstung wieder Landschaften und Architekturen.

Das Jahr 1875 brachte Keller einen neuen heftigen Schmerz: am 5. Februar starb Ramberg, der ihm Bater und Freund, Lehrer und Schüler (Rambergs "Diner" in der Neuen Pinakothek läßt mehr als deutlich die Wirkung Kellers auf den älteren Maler erkennen) zugleich gewesen war. Auch nachdem Keller das Utelier Rambergs verlassen, sahen die beiden sich täglich. Gewöhnlich holte der jüngere Maler den älteren nachmittags aus dem Utelier ab, um mit ihm einen



Abb. 35. Kleine Pariserin. Gemälde. 1882. (Zu Seite 130.)



>1 1 1 €



Abb. 36. Bildnis des Herrn v. Huhn von der Kölnischen Zeitung. 1883. (Zu Seite 52.)

längeren Spaziergang im Englischen Garten zu machen. Und oft trasen sie noch einmal am Abend im Casé oder bei gemeinsamen Freunden zusammen. Wieder suchte Keller sich über die Erschütterung, die ihm dieser Berlust zugesügt, durch eine Reise nach Italien hinwegzubringen, die ziemlich lange währte und dadurch noch eine besondere Aussehnung ersuhr, daß der Maler sich auf Caprieine Berletzung des Fußes zuzog, die ihn zu einem sechswöchigen Liegen nötigte. Da dieses auf einer offenen Beranda mit dem Blick auf die Insel und das Meer geschehen konnte und es ihm an angenehmer Gesellschaft nicht sehler, ist dem Künstler von diesem Unglücksall eigentlich eine angenehme Erinnerung geblieben. Die wichtigste malerische Leistung dieses Jahres ist ein Keller auf

unbegreifliche Weise abhanden gekommenes Bild: "Die heilige Elisabeth". Die Heilige fniet im Waldesschatten betend vor einer mit silbernen Herzen behangenen Madonna (wie der Künstler solche gerade in Neapel gesehen hatte), die an einem Baumstamm angebracht ist und vor der das ewige Licht brennt. Nechts in der Dämmerung die Mauern einer Kapelle. Dben links beleuchten die letzten Sonnensstrahlen eine Burg. Das Werk war zugleich mit dem "Am Strande liegenden Ukt" (Abb. 21) und mit der "Androwneda" (Abb. 15) ausgestellt, die Keller beide wie auch die Dame mit dem Fächer nach einem in München damals sehr bekannten Modell gemalt hatte, auf der Münchner Internationalen Kunstausstellung von 1876 ausgestellt. Alle drei Bilder weisen deutlich auf die Romantik in der Kunst Kellers hin. Bei der "Heiligen Elisabeth" bedarf es gar keiner Erklärung.



Abb. 37. Gine Taffe Tee. Gemalbe in ber Munchner Pinafothet. 1884. (Bu Seite 52.)

Alle Requisiten des romantischen Bildes sind vorhanden. Aber es war dem Romantiker Keller auch nicht möglich, einen weiblichen Akt einsach als Akt dem Publikum anzudieten. Er suchte sein Dasein zu motivieren. So ersand er zu dem liegenden Akt das Meer und den abziehenden Sturm, so daß die Liegende als schönes Opfer eines Schiffbruchs erscheint. Für den stehenden weiblichen Akt griff er auf die Perseussage zurück und ließ das weiße Fleisch, umwallt von einem blutroten Gewande, vor einem azurnen Himmel leuchten. Hatt doch Böcklin, den er 1874 persönlich kennen gelernt, gezeigt, daß man ruhig auf die Bildstoffe der alten Meister zurückgreisen dürse, wenn man nur die Fähigkeit beschie nur zu gestalten. Und Kellers "Andromeda" will keinen Augenblick verleugnen, wann sie entstanden ist. Sie und die Liegende am Strande reprösentieren das weibe Iiche Ideal der Romantis nach 1870 und sind zugleich die besten Akte, die Keller je gemalt. Und romantisch ist auch der Akt mit der "Maske" (Abb. 14). Moderner freilich mutet die Romantik des 1877 gemalten Bildes "Die lehten Stiche" (Abb. 16)

×

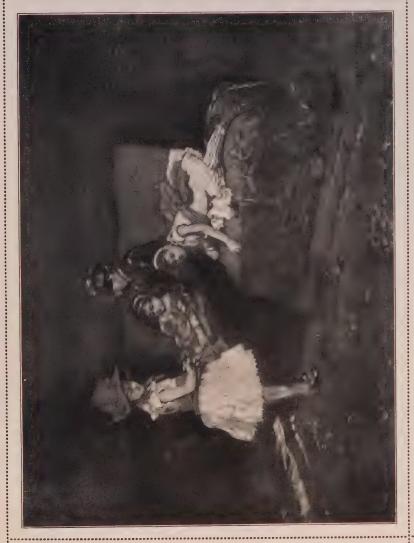

Abb. 38. Parifer Mutter mit Kindern. 1882. (Bu Seite 52.)

an. Das kalte Zimmer eines in Verfall befindlichen Schlosses. Durchs Fenster schaut ein kalter Wintertag und sieht mitten im Zimmer ein blondes, in eine Pelzjacke gehülltes junges Mädchen sigen, das fleißig an einem weißen Rleide näht. Im Hintergrunde ein Kamin, den eine Alte heizt. Romantischer Inhalt: das arme adlige Fräulein, das sich nach den Freuden des Lebens sehnt und unbemerkt von den Ihrigen an der Toilette arbeitet, mit deren Hilse vielleicht der Ausweg aus der Familien-Misere zu finden ift. Das glänzend gemalte und ftark durchgeführte Bild begegnete freilich beim Bublikum nur geringem Ber-Reller hatte nach seiner diskreten Weise die Pointen nicht so stark unterstrichen, wie es für die Allgemeinheit nötig ift. Seit dem Marg dieses Jahres arbeitete der Künftler übrigens an der Gestaltung einer neuen Idee, die ihm plötlich gekommen war, an der "Auferweckung einer Toten". Er macht viele Skizzen (Abb. 19), läßt sie aber wieder liegen, weil er fühlt, er musse zu einem solchen Werke sich gang besonders vorbereiten, und malt außer einem wieder absolut romantischen Bilde, dem "Toten Ritter", bessen haupt ein nonnenhaft gekleidetes, junges Weib weinend umfaßt halt, von neuem Bildniffe. Eines der gelungenften, das der schönen, in München wohlbekannten Frau Linda Riedinger aus Augsburg, stellt er im Kunstverein aus und hat damit außerordentlichen Erfolg. Juli begibt er sich nach dem von ihm schon des öfteren aufgesuchten St. Morit und von dort, um die Sommererholung fortzuseten, nach Ritbuhel. In diesem idnllischen Ort macht er die Bekanntschaft Irene von Eichthals, einer Dame ber Münchner Gesellschaft, und ist von ihrer Schönheit, ihrem Lächeln, ihrer Anmut und Laune so hingerissen, daß er die Empfindung hat, ohne dieses liebreizende Geschöpf nicht leben zu können. Die Eltern der Baronesse denken gar nicht daran. in die Berbindung ihrer Tochter mit einem Maler zu willigen. Doch die beiden lieben sich, und wann hätte Liebe Schwierigkeiten gescheut? Um einen Zwang auf die Familie auszuüben, sett Keller - gang romantisch - eine Entführung der Angebeteten aus dem Münchner Hause ihrer Verwandten in Szene und erreicht dadurch deren Einwilligung zur Heirat. Nachdem er im Sommer in London und am Rhein sich aufgehalten, findet am 28. September 1878 die Trauung der Liebenden in der Neuen Protestantischen Kirche in München statt. Das junge Chepaar begibt sich gleich darauf nach Baris, wo Kellers "Erinnerung" in der deutschen Eliteausstellung der großen Weltausstellung den Beifall der Kenner erntet.

In Irene von Eichthal hatte der Maler seine Muse gefunden. Sie war für ihn, was Helene Fourment für Rubens, Saskia und Hendrikje für Rembrandt, Nanna für Feuerbach gewesen waren, und eigentlich mehr: denn diese bestrickende, junge Frau begeisterte ihn nicht nur zu seinen besten Bildern — sie besaß auch selbst einen hochentwickelten fünstlerischen Sinn und Urteil und Geschmack. Mit großem Takt unterstützte sie ihn bei seinen Arbeiten. Bon allen, die kritisch sich mit Keller beschäftigt, hatte sie das feinste Verständnis für seine Kunst, und gerade darum betrachtete sie seine Leiftungen mit der unnachsichtigsten Strenge. Ihre Unsicht war ihm wichtiger als die aller Kollegen. Schön, distinguiert, geistvoll und elegant, stellte sie für ihn das Ideal einer Dame der großen Welt dar und war ihm zwei Jahrzehnte lang ein immer williges Modell. Die Damen, die er früher gemalt, waren auch schön gewesen, elegant und vornehm; doch erst an den Bildern seiner Gattin erwarb er sich die Fähigkeit, in den tiefen Grund der Frauenseele zu schauen, die tausend Nuancen wahrzunehmen, in denen sie je nach Temperament, Laune und Stimmung schillert, konnte er den wechselnden Ausdruck fassen, der einen so großen Reiz des Frauenantliges ausmacht, den Zauber des Blides, das Hinreißende, Betörende eines lächelnden Mundes einfangen. Irene von Keller hat redlich dazu geholfen, daß ihr Gatte der beste Frauenmaler seiner Beit geworden ift. Während die meisten anderen Frauenmaler, unfähig, mit den seelischen Zuständen der Frau sich zu beschäftigen, nur die gröbsten Außerlich= keiten ihrer Erscheinung geben, oder ein allgemein gefälliges Wesen an Stelle des



Abb. 39. Deutsche Frau. Gemälbe vom Jahre 1884. (Bu Seite 53.)





🔀 Abb. 40. Altdeutsche Frau. 1884. Im Besitz des Herrn Schütte in Bremen. (Zu Seite 53.)

Charafters herausarbeiten oder aber die Gelegenheit benuten, in jedem Frauenbildnis ihre Meinung über das ganze Geschlecht zu sagen, ist Keller aufs eifrigste bemüht, die wahre Individualität der Frau in seinen Porträts anschaulich zu machen. Er sieht sie niemals mit den Augen eines Gegners, sondern immer mit denen des Liebhabers. Nichts ist ihm an der Frau, die er malt, gleichgültig, am wenigsten ihre seelischen Justände. Er stellt nicht nur ihr Leibliches dar, sondern auch ihre Pjyche, nicht nur ihre Toiletten, sondern auch den eigenen Charme, mit dem sie trägt. Nicht das Typische reizt ihn, sondern das Besondere. Mit unsehle barer Sicherheit weiß er sestzustellen, worin der individuelle Reiz jeder Frau besteht, und er bringt ihn zum Ausdruck, selbst auf die Gesahr hin, daß

ihm die Aufgabe blüht, Nerven zu malen. Die Frau ist ihm eine Wissenschaft geworden, deren Elemente zu beherrschen sein größter Ehrgeiz ist. Aus diesem Grunde aber malt Keller die Frau, wie sie gemalt werden muß, wenigstens in dem Jahrhundert gemalt werden sollte, das tiesere Einsichten in die menschliche Phyche genommen hat als je ein anderes zuvor. Es gibt ein entzückendes, kleines, 1878 entstandenes Bild von ihm, das den "Porträtmaler" (Abb. 22) bei der Arbeit zeigt. Die Berliner Nationalgalerie besitzt es. Man darf die Darstellung wielleicht als leise humoristisch gefärdt ansprechen; aber sie bietet keinen üblen Hinzweis auf die Mühe, die es den Maler einer hübschen Frau kostet, sie in ungesucht eleganter Haltung so zu malen, daß ihre besonderen Borzüge — in diesem Falle eine schot er die Koketterie



Abb. 41. Abend im Garten der Billa Wolfonsky in Rom. 1885. Im Besit des Herrn v. Kühlmann in London. (Zu Seite 54.)

88

der Dame gegen den ganz von dem Arrangement ihrer Hand in Anspruch genommenen Maler spielen läßt und aus einer Episode eine kleine Geschichte macht! Und noch geistreicher ist diese prickelnde, funkelnde Malerei. Sie gibt der des spanischen Farbenseuerwerkers Mariano Fortunn wirklich nichts nach.

Das Glück der jungen Ghe verdrängte bei Keller fast ein Jahr lang alle Gedanken an die Kunst. Die Zeit vergeht mit Reisen und gesellschaftlichen Untershaltungen, an denen die junge Frau genau soviel Bergnügen sindet wie ihr Gatte. Das erste Werk, zu dem dieser sich wieder aufrafft, ist ein Korträt seiner geliebten Irene (Albb. 23) in schwarzer Seidenrobe mit Silberdekor auf einem altertümlichen Sessel mit hoher Lehne siehen, die zierlichen Füße auf einem grausblauen japanischen Kissen, ihr Hündchen neben sich, gegen einen grünen Hintersgrund. Bald folgt das Bildnis einer guten Freundin seiner Gattin, der Baronin Mimi von Ramberg, der späteren Frau von Ruemann, in Balltoilette mit einem schwarzen Straußsederfächer (Albb. 24), dem er ein Jahr später eine noch glänzens

8



Abb. 42. Bildnis von Frau v. Keller. (In blauem Kleid und rotem Gürtel.) 1884. (Zu Seite 53.)

dere zweite Fassung gibt (Abb. 28). Keller, jett sehr angeregt, versucht sich an allen möglichen Problemen. Er malt das Innere des Münchner Residenztheaters (Abb. 26) während eines Zwischenaktes, hingerissen von dem phantastischen Eindruck, den die wundervolle Rokokoausstattung beim Schein der Lichter macht, und schäfft damit eine Impression von bezaubernder Feinheit. Ein paar schöne weibliche Akte gaben ihm Gelegenheit, ein entzückendes Idhl zu malen: den "Musstunterricht" (Abb. 25), den ein bärtiger Flußgott zwei jungen Dryaden erteilt. Sine Poesie, ein Duft des Lichtes sind über diese nächtliche Szene gebreitet, die unwillkürlich an Correggio oder Prudhon gemahnen. Mit der "Horcherin" von 1880 gibt er wohl ein Erlednis preis. Ein in seinem Salon mit Ubstauben beschäftigtes Stubenmädchen sauscht hinter der Portière dem Gespräch, das er in dem dahinter gelegenen Jimmer mit seiner jungen Frau am Frühstückstisch führt. Keller hat diese Episode in einer zweiten späteren Fassung zu einem kleinen Roman ausgestaltet, indem er aus dem horchenden Kammerkächen eine Dame gemacht, die ihren Gatten oder Gesiebten bei einem TêtezdesTete mit einer anderen

belauscht. Das Jahr 1881 bringt eines der merkwürdigsten Werke des Künftlers. Es mag aus zwei Unregungen entstanden sein. Einmal aus den starten Eindrücken, Die er bei seinen häufigen Reisen in Italien von ber Rultur ber Cafarenzeit empfangen, und dann vielleicht aus dem Wunsche, der Welt zu zeigen, wie trocken und nüchtern der in Deutschland damals besonders lebhaft angeschwärmte holländisch englische Maler Laurence Alma-Tadema antikes Leben in seinen Bilbern zur Darstellung gebracht hat. Den archäologisch blaffen Schilberungen Dieses malenden Gelehrten sette er den Rausch von Farben und Glang entgegen, der seine Phantasie beim Studium der römischen Thermen überflutet hatte. In seiner Erinnerung war eine Erzählung des Aurelius Victor, des römischen Historiographen, haften geblieben, wohl wegen ihres psychopathischen Hintergrundes. Die verbuhlte Raiferin Fauftina hatte ihre Liebe einem jungen fräftigen Gladiator Der Cafar, dem man dieses neue Abenteuer seiner liebesdurstigen Battin hinterbracht und dem kein anderer Ausweg einfiel, einen öffentlichen Skandal zu verhüten, ließ den Gladiator aus Rom fortschaffen. Faustina, die den Geliebten nicht wiederfinden kann, verzehrt sich in Sehnsucht und wird von Tag zu Tag Da sie sich dem Raiser gegenüber für frank ausgibt, nötigt sie dieser, das Drakel im Tempel der Juno Lucina in Braeneste um ein Mittel zu befragen, durch das ihr Leiden, ihre Krankheit geheilt werden könnte. In aller Schnelligkeit verständigt er die Priester des Orakels, und als Faustina im Tempel erscheint, wird ihr die Auskunft, daß sie nur mit dem Blute des am meisten von ihr geliebten Wesens sich zu waschen brauche, um zu genesen. Den Besuch der "Kaiserin Faustina im Tempel zu Praeneste" (Abb. 30) hat nun Keller zum Gegenstande seines Bildes gewählt. Man blickt in das Innere des Junotempels. Gelbe und grune Marmorfaulen mit bronzenen, vergoldeten Kapitellen tragen sein Dach. Goldene Buften in den Nischen der grünen und roten Mände. Rechts wird zwischen ben Gäulen der Tempelfront eine Fluglandschaft mit einem Städtchen sichtbar, links im eigentlichen Sanctuarium erhebt sich vor leuchtend rotem Hintergrund die goldenschimmernde riefige Statue der thronenden Göttermutter, umgeben von Priestern, die, sigend, lebhaft miteinander reden. Rechts von der Göttin vor dem von Rauchwolken umwallten Altar sitt mit erhobenen Händen und verzücktem Blick das weißgekleidete weibliche Orakel. Um dieses schon versammelt das Gefolge ber Kaiserin in farbenschillernden Gewändern. Faustina selbst, eng in einen saphirblauen Mantel gehüllt, hat soeben ben Borraum burchschritten und zogert einen Augenblick, in das Heiligtum zu treten. Mit gramvollen Augen blickt fie zum Bilde der Göttin hinüber und scheint schon vor dem zu schaudern, was ihr verfündigt werden soll. Dieses Bild, das sich im Besitze der Baronin Hewald in Berlin befindet und deffen Stigge der Münchner Binatothet gehört, ift ein



Abb. 43. Römisches Ibyu. 1884. (Zu Seite 50.)

54.)

Seite

(3n

Berlin.

H

Bemälbe

1885.

Terraffe der Billa Albani.



echter Keller, prachtvoll in dem Zusammenklang der reichen Farben und von einer malerischen Delikatesse der Durchführung, die sich aufs vorteilhafteste von der spizen Detail= malerei Alma Tademas unterschei= det. Was tut's, daß die Architektur auf der rechten Seite mehr schön als richtig ist! Hier empfängt man einen Eindruck von dem Brachtbedürfnis der antiken Welt, der sicherlich besser zu ihren erhaltenen Resten past, als das meiste, was man sonst davon in Bildern zu sehen bekommt. Und was für ein berückendes Stück Malerei ist die Gruppe der Priester! Das funkelt und leuchtet wie ein Strauß lichter Blumen. Ausgezeichnet auch die Gruppe der vier stehenden und schwatzenden Frauen hinter der ernsten und feinen Bestalt der bleichen, dunkelhaarigen Raiserin.

Das Werk wurde 1882 voll= endet. Nebenbei gewissermaßen entstand die "Römische Villa" mit dem Marmorbassin im Vordergrunde, in dessen Wasser zwei Frauen badend scherzen (Abb. 29). Das Motiv der im Hintergrunde auf der Marmor= einfassung des Bassins ruhenden Frau mit einem Kinde hat Keller dann 1884 für eines seiner schönsten Bilder "Römisches Idnu" (Abb. 43) verwendet. Auch die "Römerin am Wasser" (Abb. 31) gehört noch in den Kreis dieses Werkes.

Nach der Abschweifung in die Antike, die eigentlich eine Vorbereitung für sein Hauptwerk war, stürzt Keller sich wieder mit dem größten Behagen in ben Strom des modernen Lebens. Er malt das ausgezeichnete Bild der "Dame am Schreibtisch" (Abb. 33), dann seine Frau, wie sie in Gesellschaft der Frau von Ruemann eine Puppe, den "japanischen Schauspieler" (Abb. 34), betrachtet. Auch die leuchtende Land= schaft, der "Herbst in Harlaching" (Abb. 32), entstand damals. Winter 1882/83 verbrachte Maler mit seiner Gattin wieder in Paris, wo er viele Porträts malte —



Abb. 45. Karbinal mit Dame und Porte-Chaife. Rom. 1885. 3m Befig ber Grafin Alberti D'Enno. (Bu Ceite 54.)

88



Abb. 46. Studie zur "Auferweckung". 1885. Im Bestig der Sezessisches Galerie in München. (Zu Seite 56.)

barunter die "Pariser Mutter mit Kindern" (Abb. 38) und die "kleine Pariserin" (Abb. 35) — und ein Bild "Das Mahl der Löwen". In das Jahr 1883 gehört auch noch das fleine Bildnis des Herrn von Huhn, des Bertreters der Kölnischen Zeitung (Abb. 36). Wieder daheim, beschäftigen den Künstler jeht vor allen Zeitung (Abb. 36). Wieder daheim, beschäftigen den Künstler jeht vor allen Zeitungen die Borarbeiten für die Ausführung der längst geplanten "Auserweckung". Zwar gestattet er sich noch ein paar Abschweifungen, wie das reizend intime Vild "Eine Talse Tee", im Salon seiner Frau gemalt, diese gegen das Fenster sitzend und mit einer Freundin plaudernd (Abb. 37), und das in Drittellebensgröße

88





Abb. 47. Andacht. Studie zur "Auferweckung". 1885. (Zu Seite 56.)

gemalte Porträt seiner stehenden Gattin in blauer Toilette mit rotem Gürtel (Abb. 42), ferner zwei Brustbildchen einer "Altdeutschen Frau" (Abb. 39 u. 40) in Holdenartiger Malweise, mit denen er wohl beweisen wollte, daß er die Konsturrenz mit Leibl nicht zu scheuen habe, dessen Kirchendild damals in Münchner Malerkreisen ungeheures Aussehen erregte. Zu diesen Köpfen saß ihm übrigens die

Dame des Bildes "Am Schreibtisch" (Abb. 33). — Sein Hauptinteresse richtet sich indessen auf das große Werk. Unverdrossen malt er jeht Skizzen und Studien, ist sich indessen über die Komposition noch nicht ganz klar.

Hatte Keller bei seiner ersten Idee zur "Auferweckung" im Jahre 1877 (Abb. 19) eine stark bewegte Szene in der Art des Tintoretto vorgeschwebt und in lebhaster Farbigkeit, so war er doch im Lause der Jahre mehr und mehr von dem Gedanken abgekommen, mit seiner Darstellung sich an die überlieserungen zu halten. Weder der Heiland noch das Mägdlein dursten konventionelle Erscheinungen werden, und auch der Chor der Zuschauer dursten nicht die altbekannten Gebärden der Trauer und des Erstaunens über das Wunder zeigen. So sehr es ihn reizte, das Wunderdare des Vorgangs durch die Macht der Farbe zum Ausdruck zu Betrachters möglichst wenig zugemutet werden dürse. Im Atelier Munkacsps, das er, mit dem Maler befreundet und von ihm in dem Grade geschätzt, daß er



Abb. 48. Liegender männlicher Att. Studie. 1885. (Zu Seite 56.)

von ihm gebeten wurde, neben ihm zu malen, oft besucht, hatte er dessen Vorarbeiten für die bekannten Chriftusbilder gesehen und beobachtet, wie stark dieser bedeutende Künstler mit der Wirkung des historisch richtigen äußeren Apparates rechnete. Daher entschloß er sich, vor endgültiger Festlegung der kompositionellen Ibee noch einmal gründliche Studien für das Beiwerk zu machen, für das Hiftorische sozusagen. Im Frühjahr 1885 ging er mit seiner Gattin, die ihm inzwischen einen Sohn geschenkt, nach Rom. Sie besuchten bort Lenbach, fuhren bann aber zunächst einmal mit Mexander Günther und den befreundeten Chepaaren Carl von Piloty und Frit von Schauß nach Unteritalien. Nach Rom zurückgekehrt, malte Keller sehr eifrig Landschafts: und Stulpturstudien in den Billen Wolfonsky (Abb. 41) und Albani (Abb. 44) und im Lateran = Museum Sarkophage, Cysten und der= gleichen. Banz nebenbei auch noch das kleine Bhantasiestuck der einem Kardinal in der Villa Albani in ihrer Porte-Chaise begegnenden Dame (Abb. 45), das in seinem delikaten graugrünen Ton etwas Traumhaftes hat. So ausgerüftet mit dem Material für den Schauplatz der Handlung und die Ausstattung eines vornehmen antiken Hauses, begab er sich wieder nach München, um Studien für die mitwirkenden Persönlichkeiten zu machen. Reller steht nicht auf dem Stand-

\_



Mbb. 49. Studie einer weiblichen Leiche. 1885. (Zu Seite 56.)

X

punkt gewisser moderner Maler, die ihre Studien roh hinschmieren, sie gewissers maßen nur als flüchtige Notizen vor der Natur betrachten. Im Gegenteil: er ist der Ansicht, daß eine Studie eine genaue, aufs sorgkältigste hergestellte Wiederzgabe der Natur sein müsse; denn der Maler kann nicht immer im voraus bezurteilen, was er davon für sein Bild notwendig braucht. Daher übertreffen Kellers Studien an Ausführlichkeit, an sauberer Durchführung das meiste, was andere moderne Maler als Bilder in die Welt setzen, und sind doch in dem Grade



Abb. 50. Studie einer weiblichen Leiche. 1885. (Bu Seite 56.)

frei und groß behandelt, daß sie absolut künstlerisch wirken. Wie bildmäßig wirken gleich die beiden Frauenköpfe aus der "Auserweckung" (Abb. 46), von denen der eine als "Andacht" (Abb. 47) bezeichnet ist! Für die Tochter Jairi wurden eingehende Studien an Leichen gemacht (Abb. 48 bis 50). Die Liebens-würdigkeit des verstorbenen Prosessioner Dr. Rüdinger hatte Keller die Anatomie während der akademischen Ferien geöffnet, so daß er ungestört dort malen konnte. Bor den Leichen auf natürliche Weise gestorbener Mächen und Frauen machte er die Bemerkung, daß bei intensiver Betrachtung ihre Gesichter einen so rührend schmerzelichen, durch das Leiden veredelten und fast sympathischen Ausdruck annehmen, der sogar ein weltüberlegenes Glück durchschimmern läßt, daß er manchmal nur mit dem wunderbaren Ausdruck eines die zur Ekstase liebenden Weibes zu vergleichen ist.

Mit den Studien vor der Natur war freilich nur ein Teil der sich dem Maler bietenden Schwierigkeiten gelöst. Welchen Moment des Vorgangs sollte



Abb. 51. "Das Schweigen." Studie zur "Auferwedung". 1885. (Zu Seite 134.)

er für das Bild wählen? In welcher Aftion sollte er den Heiland, in welchem Zustande die Tote zeigen? Hundert Ideen stellten sich ein und wurden verworsen. Daß er alle Kraft auf den psychischen Ausdruck legen müsse, war ihm klar. Es durste kein Misverhältnis zwischen dem realistischen Beiwerk und dem Verhalten der Menschen bestehen. Unfänglich dachte er daran, Christus als die allein handelnde Person im Bilde erscheinen zu lassen, wie er vor den Schragen mit der Leiche des Mädchens tritt, von dem er die Angehörigen und das Volkzurückweist. "Schweigen" (Abb. 51) legt sich über die ängstlich harrende Menge, Christus schaut der Toten ins bleiche Antlitz und erhebt beschwörend, wie die Magier tun, die Hände. Ein anderes Mal isoliert er den Heiland nicht, sondern stellt ihn mit winkenden Händen seitwärts hinter die Bahre, neben der Vater und Mutter knien und sehen, wie das Kind die Augen ausschlägt, während das im Gemache weilende Volk halb neugierig, halb entsetz, das Wunder beobachtet (Abb. 54). Oder aber die Eltern stehen, wie auf einer der interessantessen Wünchner Sezessions-Valerie gehörenden Farbenstudien, am Fußende des Lagers,

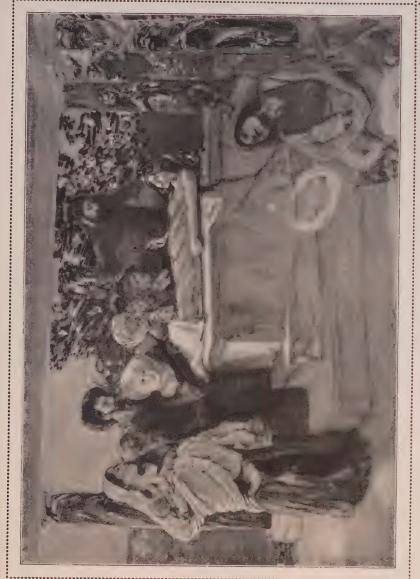

Abb. 52. "Auferwedung." 1885 87. (Bu Geite 120.)

auf dem die Tote nacht mit verwelktem Körper als ganz unschöne Leiche liegt (Abb. 55). Eine Alte hockt an den Stufen des Lagers. Chriftus, einem Hypno: tiseur aleichend, steht seitwärts hinter der Toten, die unter der Wirkung seiner beschwörenden Gefte achzend den Kopf hebt. Wenig Bolt schaut dem Ereignis zu. In dieser Beise hat Keller unzählige Skizzen und Farbenstudien, die im wesent= lichen schon sehr feine und vor allem koloristisch sehr interessante Bilder sind, gemalt. Für das Bild entschloß er sich jedoch ganz anders.

Es schien Keller überflussig, die Erscheinung des Heilands mit Zugen auszustatten, die Unwillen bei Gläubigen erregen konnten, er hielt es ferner unter seiner Burde, durch grobe Realistif, wie Wiedergabe einer beformierten Leiche, zu wirken. Der Romantiker in ihm sperrte sich gegen bas Unschöne. Er erinnerte



Abb. 53. Dame in Rot vor ichwarzem Schrant. 1886. (Bu Seite 68.)

sich der biblischen Schilderung des Wunders und der Worte im Lukas-Evangelium: "Er aber nahm sie bei der Hand und rief und sprach: Kind, stehe auf." Nichts jedoch schien ihm jett so schwer, als das Verhalten einer ins Leben Zurückgerusenen zum Ausdruck zu bringen. Alle Versuche, die er mit seinem Modell anstellte, führten zu keinem befriedigenden Ergebnis. Da ward ihm Hilfe von seiner Frau. Sie machte ihm flar, daß, wenn jemand aus einem tiefen Schlafe oder einer Ohnmacht erwacht, er zuerst nicht wüßte, wo er sich befande. Er würde also zunächst seine Gedanken zu sammeln suchen, sich besinnen. Und wie säße man gewöhnlich da, wenn man sich auf etwas besänne? Man bringe die Hand an den Kopf, suche diesen zu stützen. Und sie machte ihm vor, wie ein graziöses weibliches Wesen ganz unwillfürlich die Hand an die Wange legt, um sich aus einer Verwirrung ihres Denkens wieder in die Wirklichkeit hineinzufinden. nun ging es an die Ausführung des großen Bildes. Nach einjähriger, durch längeren Aufent-



Abb. 54. Stige gur "Auferwedung". 1885. 3m Befig der Gegeffions- Galerie in Munchen. (Bu Geite 56.)

halt in Rom und eine schwere Krankheit unterbrochener Arbeit war es 1886 vollendet und wurde zuerst zu einem gemeinnützigen Zweck im Atelier des Künstlers gezeigt.

Die "Auferweckung einer Toten" (Abb. 58), die jest zu den Glanzstücken der Münchner Binakothek gehört und in der Malerei des neunzehnten Jahrhunderts als eine ganz einzige Leistung erscheint, benn die Kunst keines anderen Kulturlandes hat aus dieser Zeit auch nur Ahnliches an Größe der Auffassung und Schönheit der Malerei aufzuweisen, läßt als ein echtes Runftwerk nicht die Mühen und Sorgen ahnen, die sie ihrem Schöpfer gekostet. Wie einheitlich ist das Bild in allem, in der Komposition, im farbigen wie im geistigen Ausdruck! Wie unvordringlich ist der Sinn des Bildes in den beiden Hauptgestalten (Abb. 59) herausgehoben! Nicht nur farbig, sondern vor allem durch das Psychische. Man sieht förmlich die verschiedenartiasten Empfindungen über das Gesicht des jungen wieder ins Leben zurückgerusenen Mädchens huschen. Wo war sie und wo ist sie jett? Was ist mit ihr vorgegangen? Hat sie geschlafen, geträumt? Warum starren die Menschen in halbem Grauen sie so an? Was haben die Tränen in einigen Augen, was hat das Rauchwerk im Gemach, was dieses seltsame Lager, der Blumenschmuck zu bedeuten? Ihre Seele weilt noch in dem dunklen Lande. Sie ist noch gar nicht bei sich selbst angelangt, sieht noch nicht die Leinentücher, in die man ihren Körper gewickelt, fühlt noch nicht, wie diese gleichsam von selbst von ihrem Leibe herabfallen und ihn fremden Blicken preisgeben, hat feine Ahnung davon, daß ein fremder Mann neben ihr steht, sie beim Aufrichten stützt und ihre Hand in der seinen hält. Wundervoll auch dieser Christus! Wie beherrscht seine Erscheinung das ganze Bild, ohne daß er irgendeine große sprechende Bewegung ausführte! Eine seltsame Mischung von Kraft und Güte erfüllt die Gestalt. Man meint wahrzunehmen, wie der Strom des Lebens von seiner Hand in den Körper des Mädchens rinnt, wie seine Seele die ihrige hält, stügt und wieder in die Wirklichkeit zurückführt. Und nicht weniger überzeugend hat Keller die verschiedenartigen Empfindungen anschaulich gemacht, die die Zuschauer des Mirakels bewegen. Wit voller überlegung hat der Maler darauf verzichtet, die Eltern des Mädchens kenntlich zu machen. Bielleicht hat man sie in dem Alten mit der Amphora im Arm und dem jungen, erschreckt sich an ihn schmiegenden Weibe zu sehen, in deren Mienen Furcht, Entsehen und Zweifel miteinander fampfen; aber es ist nicht wahrscheinlich. Man wurde in ben Gesichtern dieser Eltern auch Freude lesen, eine Freude, die darzustellen kein Mensch fähig wäre. Darum wohl hat Keller die Eltern nicht im Bilde erscheinen lassen. Herrlich ist der farbige Gesamteindruck des Werkes, und doch behält man von diesem leuchtenden Reichtum eigentlich nur zwei Farben im Gedächtnis: das unbeschreiblich schöne Weiß der Hullen und Leinentucher, die zu dem erwachenden Mädchen gehören, und das gang eigentümliche scharlachne Rot im Gewande des Beilands. Wie das Weiß dann im Gelb des Marmors und in grauen Tonen ausklingt, das Rot mit Grün und Blau in Kontrast gebracht ist — das zeugt von einem unglaublich feinen, jeder Steigerung fähigen Karbensinn. Und mit welcher erstaunlichen Meisterschaft ist das riesige Bild gemalt, breit und doch wieder intim! Von besonderem Reiz ist die Behandlung des Lichtes, wie es im mächtigen Strome durch das Bild fließt, auf dem unteren Teile des Sarkophages seine größte Stärke sammelt, um dann in einem Reflex die beiden vereinigten Hände, den Scheitel des Gottessohns zum Aufleuchten zu bringen und schließlich hinauszueilen in den Garten, der das Haus des gläubigen Obersten der Schule umschließt.

Als das Bild in Berlin ausgestellt war, und Keller einst mit Menzel davor stand, machte dieser dem Maler die größten Komplimente über die ausgezeichnete Komposition und den starken Ausdruck des Bildes; "aber," sagte der große Realist, "die Gewänder müßten viel mehr durchgeführt sein." Der Künstler erwiderte ihm, daß er sie absichtlich vernachlässigt habe, um nur das Seelische



Farbenftubie gur "Auferwedung" vom Jahre 1885. Driginal im Befig der Cegessions: Galerie in München. (Bu Geite 58.) Abb. 55.





Abb. 56. Somnambule. 1886/87. (Zu Seite 62.)

sprechen zu lassen. Doch der Zweiundsiedzigjährige blieb bei seiner Meinung. Er begriff nicht mehr, daß die Ausmerksamkeit der Betrachtenden durch eine zu weitgetriebene Detailmaserei von dem eigentlich Wirkenden des Bildes, dem Ausdrucksvollen der Gesichter und Hände, abgelenkt worden wäre. Niemand nimmt den von Menzel gerügten Mangel heut mehr wahr. Nicht nur, weil es übers

×

 $\boxtimes$ 

So ging er einfach in die Zeit zurück, da er den Menschen noch ein Unbegreifliches, die Nukerung einer unheimlichen Macht war, in die Zeit der Hexenverbrennungen, also etwa in das fünfzehnte Jahrhundert. Es bleibt zunächst bei Die am weitesten geführte aus dem Jahre 1887 bringt eigentlich nur die Empfindungslosigkeit eines durch irgendwelche Umstände in Hypnose, in den "Hexenschlaf" (Abb. 61) versetten weiblichen Wefens gegenüber den sie umzüngeln= ben Flammen eines Scheiterhaufens und den Beschimpfungen ber Menge jum Ausdruck, mahrend eine andere "Mustische Krankenheilung" den ekstatischen Zustand einer Somnambule bildmäßig zu fassen sucht. In der "Bexenverbrennung" (Abb. 66) des folgenden Jahres hat der Künstler das Motiv wieder vereinfacht. Die Erscheinung der in Zauberschlaf Gefallenen ift kaum verändert, aber die Bolksmenge verschwunden. Dafür steht am Fuße des Scheiterhaufens ein damonischer Kerl, der mit seinem Blick das Opfer des Bolkswahns in Schlaf versenkt zu haben scheint. Die endgültige Fassung (Abb. 64) rückt die ganze Situation ins Tragische. Die junge und schöne Hexe ift das Kind eines guten Hauses. Ihre Angehörigen umstehen betend und voll Trauer das auf dem Marktplat einer mittelalterlichen Stadt, zu Füßen der Rathaustreppe aufgebaute Holzgeruft, an bem die Flammen schon emporlecken. Ein Sohn des Hauses oder der Geliebte der zum Feuertode Verdammten hat, um ihr seine Gegenwart bemerkbar zu machen, nach dem Arm der Unglücklichen gegriffen, wendet aber entsetzt das Antlit ab, als er in dem Gesicht der Schlafenden ein Lächeln erwachen sieht, wie wenn sie statt der feurigen Not das sußeste Glück genösse. Und mit dem Bolke auf der Rathaustreppe, das mit kalter Neugierde dem Schauspiel zusieht, hat nun auch er die Uberzeugung, daß da eine Hexe brennt, die mit teuflischen Rünften sich gefühllos gemacht hat und im Schlafe dem höllischen Buhlen zulächelt. Welch ein romantischer Apparat, um in dem Antlitz eines schönen Weibes ben Glückszustand zum Ausdruck zu bringen, den der Wille des Hipnotiseurs bei einem Menschen erzeugen kann! Das Bild erschien zuerst in der Internationalen Kunftausstellung von 1888 im Münchner Glaspalast und begegnete, obgleich Keller in der Gestalt der jungen Bexe wieder ein Munder vollendeter Malerei geschaffen, ziemlich gegensätlichen Beurteilungen. Es ließ auf alle Fälle das Publikum kalt, das sich für die "Auferweckung" begeistert hatte.

Um so größeren Erfolg erntete der Künstler in dieser Ausstellung mit dem lebensgroßen Bildnis seiner Gattin in ganger Figur, die in weißer Seidenrobe in einem dunkelroten Sessel sitt (Abb. 65). Was waren die bisherigen Borträtleiftungen Kellers gegen diese außerordentliche Schöpfung! Hier sah man nicht nur ein Meisterstück der Malerei — niemals vorher war eine so große weiße Fläche in einem Bilbe mit soviel Lebendigkeit und farbigem Reiz behandelt worden -, sondern auch eine Auffassung vom Charafter einer Persönlichkeit und dem Wesen einer Dame, die in Deutschland bis dahin noch niemals erreicht worden war. Dieses Resultat war keineswegs auf Rosten der Ahnlichkeit gewonnen. Davon konnten sich vor allem die vielen überzeugen, die Frau Irene von Keller aus dem gesellschaftlichen Verkehr kannten. Die Person in dem Porträt war wirklich sie mit ihren sammetnen Augen, dem klugen Blick, dem liebenswürdigen Ausdruck und dem Munde, der so anmutig lächeln konnte, mit ihrer distinguierten und que gleich so natürlichen Haltung und ihrer Eleganz. Nichts ift von Pose in dem Bildnis und doch hat es jene Vornehmheit des Ausdrucks, die selbst sehr angesehene Porträtmaler gewöhnlich nur auf Rosten der Wahrheit und der Natürlichkeit erreichen. Keller legitimierte sich mit diesem Bilde als der glänzendste Frauenmaler Deutschlands, ja ganz Europas, wenn man die Selbständigkeit der Leistung in Betracht gieht. Bei dem Bildnis hatten weder Rubens noch Belasquez, weder Rembrandt noch Gainsborough Gevatter gestanden. Es war allein die Idee und die Kunst seines Urhebers, die es schön und bedeutend machten. Dieses Werk Kellers bildet den Ausgangspunkt für eine ganze Reihe wundervoller Bild-



Abb. 59. Ausschnitt aus dem Gemälbe "Auferwedung" in der Neuen Pinakothek zu München. (Zu Seite 60.)



Abb. 60. Bildnis der Frau von Le Suire. 1887. (Zu Seite 69.)



Abb. 61. Stigge gum Hexenschlaf. 1887. (Bu Seite 64.)

 $\boxtimes$ 

nisse seiner Gattin, von denen später zu reden sein wird, die zwar allgemeine Bewunderung fanden, aber doch nicht dazu führten, daß die enorme Begabung des Malers für das Frauenporträt wirklich ausgenuht worden wäre. Hätte Keller den Rat seiner Frau befolgt und in Paris sich niedergelassen — er wäre auch der in Deutschland gesuchteste Waler schöner und vornehmer Frauen geworden. So jedoch, da er in München blieb, wo es zwar schöne Frauen, indessen keine



Mbb. 62. Spiritistischer Apport eines Bracelets. 1887. (Bu Seite 62.)

Aufträge für die besten Maler gab und gibt, hat Keller nicht die höchsten Stufen des Ruhmes ersteigen können, für die er als Porträtmaler recht eigentlich bestimmt war.

Doch es ist, um in der Reihenfolge der Ereignisse zu bleiben, nötig, noch einmal zum Jahre 1886 zurückzukehren. Obgleich Keller in seiner "Auserweckung" der monumentalen Kunst sich genähert hatte, dachte er nicht daran, seine Liebhaberei für Lösungen von amüsanten Farbenproblemen in kleinem Format aufzugeben. Aus diesen meist unter der Wirkung eines momentannen Eindrucks entstandenen Bildchen zog er seine Frische und Angeregtheit. Das Rot in dem Gewande des Heilands in der "Auserweckung" hatte ihn als Farbe so lebhaft interessiert, daß er es nun auch einmal für moderne Sujets auszuprobieren suchte. So malte er das Bild der "Dame in Rot" (Abb. 53) vor dem großen schrank, serner seine Frau, wie sie über ihr helles Kostüm eine rote Tuchjacke geworfen hat und vor einem Gobelin steht, und endlich auch die Dame in Rot (Abb. 57), die auf dem Diwan seines Salons ausgestreckt liegt. Das Jahr 1887, dem dieses Vildchen angehört, brachte übrigens schon einen köstlichen Austakt zu den Vildnissen

×





Abb. 63. Bildnis von Frau Else Fleischer. 1888. (Zu Seite 70.)

 $\boxtimes$ 

von Kellers Gattin: das Bildnis der Frau Adèle von Le Suire (Abb. 60). Es ist nicht das einzige, das er von dieser anmutigen, jungen, blonden Frau gemalt, aber ohne Frage das seinste. Schon diese unglaublich einfache Haltung, die so gar nichts Zurechtgemachtes hat. Dann dieses ruhige und seelisch doch so belebte

Besicht, als ob die Dame den Worten einer anderen Berson lauschte oder Musik hörte. Nichts kann schlichter und zugleich vornehmer wirken als die gang schmucklose, schwarze Seidenrobe, die die zierliche Gestalt umspannt. Frau von Le Suire steht vor einer lichtgrauen Wand. Keller hat sich an diesem in etwas über halbe Lebensaröße gehaltenen Bildnis nicht genug tun können, es nicht nur mit äußerster Delikatesse bis ins kleinste durchgearbeitet, sondern auch zwei schwierige malerische Probleme zugleich darin zur Lösung gebracht. Einmal das gar nicht leichte, ein schwarzes Kleid so zu malen, daß es nicht tot und schwarz wirkt, und dann das einer seltenen Lichtführung. Das Licht in dem Porträt kommt nämlich nicht von oben oder von ber Seite, sondern von unten herauf. Dadurch bot sich dem Rünftler die Möglichkeit, dem Schwarz durch besonders lebhafte Reflexe beizufommen, die Arme heller werden zu lassen und dem Gesichtchen zu einer neuen Schönheit zu verhelfen, indem Schatten dessen lichtes Inkarnat ganz unvordringlich Trop der überaus sorgsamen Durchbildung hat das Porträt nichts Rleinliches, im Gegenteil: es fehlt ihm nicht an einer gewissen deforativen Kraft. Ein ähnliches Beleuchtungsexperiment leiftete Keller sich in dem Bildnis der blonden Frau Else Fleischer von 1888 (Abb. 63), bei dem die Beleuchtung fast von hinten kommt und das Gesicht in sehr feinen Halbtonen gegeben ift. Durch diese raffinierte Lichtführung ift ber persönliche Reig ber Dame vielleicht schärfer herausgebracht als bei dem Bildnisse von 1889 (Abb. 68). Wie stark den Künstler übrigens diese Art Problemmalerei beschäftigte, sieht man auch an dem scharf von der Seite beleuchteten Kopf eines "alten Mannes" (Abb. 67), den er zu irgendwelchen Studienzwecken gemalt.

Das Jahr 1889 brachte dem Maler einen interessanten Auftrag: das Borträt der Frau von Kühlmann, der Tochter des Dichters Oskar von Redwit (Abb. 69). Es handelte sich hier darum, ein Repräsentationsbild größten Formates zu schaffen. Keller wußte den Charafter des Besonderen sehr geschickt dadurch zu erzielen, daß er für das Bildnis die Breitform mählte, durch die er die Berson der Dargestellten nicht nur im Raum isolierte, sondern die ihm auch die Möglichkeit bot, die Toilettenpracht einer grande dame in ganzer Ausdehnung zu zeigen. Um dem glänzenden Gewoge der lichtgrauen Schleppe ein Gegengewicht zu geben, legte er auf die andere Seite des Diwans das stumpf gelbgraue Fell. Zwischen diesen beiden aparten farbigen Massen nun macht die weiße Atlasrobe der schönen Frau einen wundervollen Effekt, und während die schwarze Boa eine gewisse Kraft in diese graue Harmonie bringt, hebt sie das garte Weiß der Arme. Wie graziös der Kopf auf dem schlanken Halse sich bewegt! Und wieder überrascht der lebensvolle Ausdruck in dem reizenden Gesicht. Es sieht aus, als erwarte die thronende Schönheit das Nähertreten einer ihr sympathischen Person. Bildnisse mit dieser erhöhten Lebensfülle zu malen und ihnen dennoch den Charme des Zufälligen und Unabsichtlichen zu erhalten, ist eine Schwierigkeit, an der die meisten Porträt= maler scheitern. Diese Dame, von Keller porträtiert, sieht königlicher und pornehmer und natürlicher aus als alle Kaiserinnen und Königinnen, die Winterhalter und Angely gemalt. Man muß schon zu den Venezianern und Velasquez zurückgehen, um ähnliche Darstellungen vornehmer Frauen zu finden. In Deutschland ist nie Ahnliches gemalt worden. Dieses unübertroffene Werk ist natürlich das Ergebnis zahlreicher Studien und Stiggen. Es glänzte gusammen mit den Bildnissen der Frau von Le Suire, der Frau Else Fleischer und einem weiteren Bildnisse von Kellers Gattin in der ersten Münchner Jahresausstellung von 1889 und trug dem Künstler die wohlverdiente erste Medaille ein. Zu seinem besonberen Bergnügen malte ber Künstler dann in Baris das vikante Borträt seiner Battin, Mme. de K. (Abb. 71), in ihrer neuesten Pariser Strafentoilette.

Der Maler hielt sich sehr gern in Paris auf, das er, da er von 1888 bis 1898 mit seiner Familie regelmäßig den Sommer in Luzern verbrachte, beinahe alljährlich aufsuchte. Die beiden Jahre 1882 und 1883, die er größtenteils in der schönen



Abb, 64. Hexenschlaf. 1888. Gemälde im Besig des Herrn H, Henning in Charlottenburg. (Zu Seite 64.)



Abb. 65. Bildnis von Frau v. Keller. 1888, Original im Besit der Neuen Pinakothek in München. (Zu Seite 64.)





Abb. 66. Hexenverbrennung. 1888. (Bu Geite 64.)

 $\boxtimes$ 

Seinestadt verlebt, waren ihm nicht nur wertvoll für seine künstlerische Entwicklung gewesen, sie hatten ihm auch sehr interessante gesellschaftliche Beziehungen verschafft. Dennoch gesteht er, nie sich so einsam gesühlt zu haben, wie damals. Um der Annahme vorzubeugen, daß Keller sich, wie manche andere deutsche Maler, an der französischen Malerei inspiriert habe, ist es vielleicht nicht überstüssig, sein personsliches Berhältnis zu dieser durch die Mitteilung seiner Ansicht über sie klare



Abb. 67. Alter Mann. 1888. (Bu Seite 70.)

zustellen. Reller findet also, daß die französische Runft in hohem Grade anregend und zerstreuend wirke, da sie immer wieder etwas Neues und Aberraschendes hervorbringe. Um sie indessen richtig einzuschätzen, müsse man völlig von dem lebhaften und leichtfußigen Parifer Geiste durchdrungen und nach Brillat-Savarin genährt sein, muffe man dem Burgunder, Bordeaux und Champagner sich ergeben, der deutschen Schwerfälligkeit und Langsamkeit und des deutschen Bieres sich entwöhnt und jahrelang unter Parifern und Pariferinnen gelebt haben. Die wenigsten von den ihre Weisheit aus Baris holenden deutschen Malern machten einen Unter-

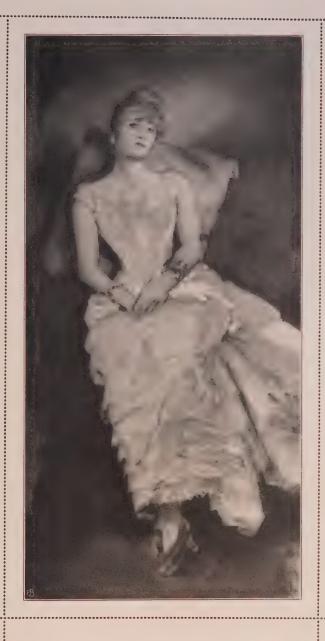

Abb. 68. Bildnis von Frau Else Fleischer. 1889. (Zu Seite 70.)

schied zwischen den besten Qualitäten und den verrückten Auswüchsen der beweglichen französischen Kunst. Nichts offenbare ihre Spießbürgerlichkeit deutlicher, als daß sie diese Auswüchse mit blutigem Ernst für die Quintessenz des modernen französischen Kunstlebens halten und anstaunen, während der kunstgebildete Franzose mit seiner höheren Geschmackskultur sie eben als kurzbeinige Modeerscheinungen auffasse, als eine amusante Spezialität und lachend darüber zur Tagespordnung übergehe.

Tief und tiefsinnig sei der Genius der französischen Kunst nie gewesen, weder in der bildenden Kunst, noch in der Literatur, noch in der Musik. Es habe in der französischen Kunst und Literatur unzählige interessante und bedeutende Talente gegeben, aber — es sei merkwürdig, das zu konstatieren — unter den Kultur-



Abb. 69. Frau v. Rühlmann. 1889. (Bu Geite 70.)

ländern sei Frankreich das einzige, das niemals einen Riesen hervorgebracht habe. Griechenland habe seinen Homer, seinen Phidias und Sophokles; Italien seinen Dante, Michelangelo und Tizian, Spanien seinen Belasquez, England seinen Shakespeare, Holland Rembrandt, Belgien Rubens und Deutschland Dürer, Luther, Bach und Beethoven; wo aber sei der Franzose, der auch nur entsernt an solches Riesenmaß heranreiche?

Diese Meinung eines der besten lebenden deutschen Maler über die französische Kunst hat ihren besonderen Wert in einer Zeit, wo dem deutschen Volke mit aller Gewalt die überzeugung beigebracht werden soll, daß seine Kunstideale nichts taugten, daß allein in Frankreich wirkliche Kunst gemacht worden sei und gemacht werde und daß die deutschen Kunstsammlungen nichts Vernünstigeres tun könnten, als zur Hebung der deutschen Kunst französische Kunstwerke zu erwerben.

র



Abb. 70. Die überführung der Leiche Latour d'Auvergnes. Gemalbe vom Jahre 1889. (Bu Seite 77.)





Abb. 71. Mme. de A. 1889. (Bu Seite 70.)

×

 $\boxtimes$ 

Wie wandlungsfähig Keller ist, beweist wohl keine seiner Schöpfungen beredter als die im Sommer 1889 gemalte "überführung der Leiche Latour d'Auvergnes" (Abb. 70). Jur Borgeschichte dieses Werkes sind einige Erklärungen nötig. Théophile de Latour d'Auvergne, der Sproß eines der ältesten französischen Abelsgeschlechter, hatte in der Armee seines Baterlandes gedient und im Jahre 1795 mit einer höheren Charge seinen Abschied genommen. Um den einzigen Sohn eines Freundes vom Militärdienst zu besreien, trat er an dessen Stelle 1799 als gemeiner Soldat wieder in die Rheinarmee ein. Napoleon, von dieser Ausgeschung und Baterlandssiede entzückt, gab ihm den Ehrentitel "Premier grenadier de France". Dieser seltem Mann, der zugleich ein hervorragender Sprachgelehrter



Abb. 72. Frau v. Keller mit Sohn. 1890. (Bu Seite 80.)

war, fiel 1800 in dem Gesecht bei Oberhausen und wurde dort unter einem Monument, das der König von Bayern ihm errichten ließ, beerdigt. Die französische Regierung hatte den Wunsch, die sterblichen Reste dieses tapferen Patrioten in seine Heimat zu bringen und entsandte 1889 zum Zweck der übernahme eine Kommission nach Oberhausen, der denn auch unter militärischen Ehren die Leiche des Gesallenen übergeben wurde. Durch seine Beziehungen zur französischen Legation erhielt Keller die Einladung, dem Akte beizuwohnen. Er hat aus diesem

X



Abb. 73. Frau v. Keller. 1890. (Bu Seite 80.)

an und für sich nicht weiter interessanten Borgang ein ausgezeichnetes Bild gemacht, mit dem er als erster wieder nach Menzel den Beweis liefert, daß ein echter Künftler auch eine derartige Aufgabe künftlerisch lösen könne und daß Uniformen, troß der gesorderten Korrektheit, nicht trocken und reizlos gemalt zu werden brauchen. Wie glücklich schon die Komposition, die ganz unvordringlich die Aufmerksamkeit des Betrachtenden auf die offiziellen Persönlichkeiten, den Präsekten Graulx, den Kanzler Royer, den Vicomte de Chaptal und die Vertreter Bayerns, den Obersten von Schuhmacher und den Regierungspräsidenten von Kopp, lenkt! Welche wichtige Rolle spielt dabei das Licht, welche reizende Abwechslung bringt es in die Gleichsmäßigkeit der farbigen Unisormen! Und wie sein klingt das verschiedene Blau der Waffenröcke in der Luft aus! An diese aus zwanzig Studien geborene Leistung schließen sich noch mehrere Porträts der beteiligten Persönlichkeiten. Der moderne Romantiker seierte also auch in einem Werke, in dem die Sachlichkeiten herrschen,



Abb. 74. Mondnacht. 1890. (Bu Seite 82.)

seinen Triumph als Maler. Das hier wiedergegebene Bild ist die erste unretuschierte Impression, prima und ohne jede Korrektur in zwei Tagen gemalt. Das eigenkliche, doppelt so große Bild schläft seit 22 Jahren auf Kellers Speicher, weil es dem Maler etwas langweilig vorkam. Die dritte Fassung, durchgeführter und mit einem aus Fackeln, Kränzen und der Trikolore gebildeten Stilleben versehen, wurde von dem Verein für historische Kunst vor vier Jahren erworben.

Ein besonders ersolgreiches und fruchtbares Jahr für den Künstler war 1890. Es bringt zunächst einmal das Bildnis von Kellers Gattin mit ihrem Bübchen (Abb. 72) und im Anschluß daran ein Porträt der schönen jungen Mutter, das in der Anordnung der Robe eine gewisse Ahnlichkeit mit dem Bildnis der Frau von Kühlmann hat (Abb. 73). Doch wieviel freier sühlte sich der Maler dieser selbstgewählten Aufgabe gegenüber! Ohne Raumverschwendung ist hier der pompöse Eindruck dadurch erzielt, daß Keller seine Gattin hellbeleuchtet vor einen dunkelroten, glatten Hintergrund seize, von dem das cremefarbene Kostüm und die persweiße Haut sich wundervoll abheben. Um den Essett etwas zu dämpsen, läßt er einen durche

Ø



Abb. 75. Der Landschaftsmaler. 1890. (Bu Gette 82.)

sichtigen Schatten über die untere Partie des Bildes spielen, so daß dem violett= grauen Diwan auf der einen Seite das fühle Grau der Schleppe auf der anderen die Magschale hält. Und zugleich mildert er den Kontrast des hellen Oberkörpers Bu bem Hintergrunde durch den Schatten, den der Körper seiner Frau auf das Rot wirft. Wieder fallen bei diesem Bildnis die Noblesse der Auffassung und die Lebendigkeit der Züge auf. Es gehört zu den Schöpfungen Kellers, die ewig ihren Meister loben werden als einen, der schöne Damen wahr und doch geschmackvoll, fünstlerisch und doch bezaubernd durch ihr Eigenstes zu malen wußte. auch der erfindende Romantiker regt sich in dem Künstler wieder. Für seine Aktstudien muß er Situationen ersinnen, die die Darstellung des nackten menschlichen Körpers motivieren. So entsteht einmal das humorvolle Bildchen "Der Landschaftsmaler" (Abb. 75) mit einer Handlung, die durchaus im Bereiche der Wahrscheinlichkeit liegt. Denn daß ein paar junge Walerinnen in einem Waldbach baben, ift ebenso möglich, wie daß ein Maler im Walde Motive sucht und durch das Gebell seines Hundes auf das Entsetzen aufmerksam gemacht wird, das sein Erscheinen bei den jungen Damen en costume d'Eve erregt. Das andere Mal zeigt der Rünstler nachte Huldinnen, denen das Erscheinen eines Mannes nicht den geringften Schrecken einflößt — im Gegenteil. Die Nixen eines Teiches haben einen mit einer Nonne und seinem Diener durch die "Mondnacht" (Abb. 74) ziehenden geistlichen Herrn erwischt und spielen mit ihm Versuchung. Und während er sich unter dem Beistande der frommen Schwester gegen die holden Teufelinnen aus allen Kräften wehrt, genießt der kluge Diener die Bunft der Stunde. Bariation dieses Abenteuers bietet die "Mondnacht" von 1893 (Abb. 83).

Schon lange trug Reller sich mit dem Plane, ein modernes Gegenstück zu Beroneses "Gastmahl" zu malen. Daß es weniger prächtig ausfallen wurde als die Schöpfung des venezianischen Koloristen — daran zweiselte er nicht; als malerische Aufgabe jedoch schien es ihm kaum weniger fesselnd. Denn was bei Beronese wirkte, die Farbenpracht der Gewänder, konnte man bei einem modernen Diner leicht durch Reize von Beleuchtungen ausgleichen, von denen die Renaissance noch keine Uhnung gehabt. Während der venezianische Maler in seinem Bilde bei der Charafteristik seiner Gestalten sich fast ausschließlich auf die schöne Geste beschränkt hatte, dachte Reller daran, seine scharfen Beobachtungen von Menschen einer bestimmten Kaste mit aller Treue zu verwerten. Gine vortreffliche Grundlage für dieses Bild, in dem die gesellschaftliche Kultur der Gegenwart sich spiegeln sollte, bot ihm ein 1882 gemaltes "Dejeuner", dessen Schauplat das Eßzimmer seiner Wohnung mit ihm und seiner Gattin und einigen Freunden als Akteuren bildete. Dieses erste Bild hatte einen großen Fehler: es erzählte zuviel von Kellers schönen Renaissancemobeln, von kostbaren Stoffen und Bildern, die er gesammelt. Dadurch wurde das Interesse von der eigentlichen Handlung zu sehr abgelenkt. Die Gruppierung der Personen aber durfte bleiben. Sie konnte nicht besser sein. Nur eine Anderung erlaubte sich der Maler: er setzte an seine und seiner Frau Stelle ein anderes Baar in den Vordergrund. Die Konzentration der Komposition ergab sich einfach durch den Ausschnitt, der von dem Zimmer nichts übrig ließ, als was unterhalb der brennenden Kerzen sichtbar ist. diese Weise schuf Keller in seinem "Diner" von 1890 (Abb. 76) ein Kultur: und Gesellschaftsbild ersten Ranges. Hatte er in der Fassung von 1882 die im Tageslicht kräftigen Farben durch eine gewisse Tonigkeit zusammengehalten, so erlaubte ihm die Kerzenbeleuchtung des neuen Werkes die Gegensätze durch das köstlichste aller malerische Wirkungen erzeugenden Medien, durch das Licht zu vereinigen. Die Schilderung des Milieus, der Stimmung, ist in dem "Diner" über die Maßen gelungen. Das Mahl ift vorüber, aber man bleibt noch im Speisezimmer, weil dort auch noch der Kaffee genommen werden soll. Hier und da erheben sich ein= zelne von der Tafel, um mit anderen Gaften als ihren Nachbarn, mit denen sie sich ausgesprochen, zu plaudern oder anzustoßen, Litör oder Zigarren zu nehmen.



Abb. 76. Diner, 1890. Driginal im Befig bes Herrn 26, Ende in Berlin. (Bu Geite 82.)



Mbb. 77. Waldnymphe. 1891. (Zu Seite 86.)

Man macht es sich bequem, lacht, scherzt und führt nicht gerade tief= sinnige Gespräche. Wie sind das Verhalten, die Bewegungen dieser Dinerteilnehmer dem Leben abgelauscht, wie wundervoll ist das Behagen geschildert, das nach getaner Arbeit durch den Raum weht! Der Herr, der hinter der Tafel den Worten seiner Nachbarin lauscht, der Herr im Vordergrund, der fich in seiner Haltung stark gehen läßt, die muntere Dame am Bufett, Die elegante Schöne vorn, von der man nur ein Stückchen Profil sieht was sind das für fabelhaft aut beobachtete Inpen der modernen Besellschaft! Sier sind feine Bersonen, die Modell sigen, hier ist das Leben, wie es ist, in vollster Natürlichkeit gegeben von jemand, der seinen Bauber begriffen, aber auch seine Oberflächlichkeit burchschaut hat. Und der Maler, der nie ein Stillleben an sich geschaffen, benutt die nature morte auf der abgeräumten Tafel und dem Büfett, um ein reizendes Feuerwerk von Licht und Farben auf den weißen Tafeltüchern loszulassen. Diese glänzende Schöp= fung ist Reller oft nachgemalt worden, aber noch immer ist sein "Diner" das beste Malwerk dieser Art und das Bild, in dem das Wesen der modernen Gesellschaft am feinsten und überzeugenoften dargeftellt worden ist.

Mit diesem Bilde hatte der Künste ler eine weitere Höhe seiner Laufbahn und Leistungsfähigkeit erreicht und konnte sich in dem, was seine Stärke war und ist, kaum noch übertreffen. Er befand sich nun in dem Falle vieler anderer berühmter Künstler: er hatte überraschende,

große Erfolge gehabt, aber je häufiger sie in der Zeit von 1880 bis 1890 gewesen waren, um so sicherer erwartete man von ihm immer weitere neue und noch bessere Bilder. Kellers künstlerische Kraft war mit dem "Diner" keineswegs erschöpft; aber er raffte sich nach diesem Meisterstück doch nun schon seltener zu Leistungen auf, die als epochemachend, wie seine "Auferweckung", seine Bildnisse und das "Diner", bezeichnet werden können. Dennoch hat er noch niemals etwas mit jenen Künstlern gemein gehabt, die auf ihren Lorbeeren ausruhen, sobald sie sich ihre Villa gebaut haben, die immer dasselbe malen und die wahren Lieblinge des Publikums sind, weil sie ihm die Mühe sparen, sich über neue Dinge den



Kopf zu zerbrechen. Denn Keller hat bis jett nicht aufgehört, immer Neues zu malen, an Aufgaben sich zu versuchen, die seine ganze Kraft und Kunst in Anspruch nehmen, und wenn es ihm dabei zuweilen auch an Beifall gesehlt hat, so liegt das hauptsächlich wohl daran, daß man seine Absichten oft nicht verstanden hat, und er zu stolz war, dem Erfolge zuliebe den Ansprüchen des Publikums sich anzupassen. Die Zustimmung der Kenner hat ihm nie gesehlt; denn sie sahen in jedem Jahre Beweise dafür, daß Keller nicht aufgehört, ein Künstler für sich zu sein.

Gerade das folgende Jahr brachte solche Beweise. Da hatte Keller wieder den Ritt ins romantische Land gewagt und ein überaus originelles "Urteil des Paris" (Abb. 78) gemalt, mit der Villa Wolkonsky als Hintergrund. Ein Bild voll Sonne, Schönheit und Humor, ganz abweichend von den üblichen Darstellungen dieses Themas, und als Malerei bezaubernd durch die seinen Halbtöne auf den leuchtenden Körpern der sich dem Apfelmann präsentierenden Göttinnen. Und ein kostdares Stück ist auch die "Waldnymphe" (Abb. 77), deren zarter Leib so versührerisch im Schatten der Bäume blinkt. Das Motiv zu dem "Bilderbuch" (Abb. 79) hatte ihm ein Besuch seines Bubi mit der Bonne im Atelier gegeben. Vielleicht hat er niemals ein Licht so liebreich gemalt als jenes, das seinen auf dem weißen Sisdärensell ausgestreckten und sich an Bildern vergnügenden blonden Liebling aus dem geöffneten Ateliersenster übergoß und seine rosigen Beinchen, sein weißes Röckden so eigen auf dem zottigen Fell schimmern ließ. Auch ein schones neues Porträt der Frau von Le Suire entstand 1891, Brustbild en sace, in einer die "Frileuse" kennzeichnenden Stellung, die schlanken Schultern in einen eng zusammengezogenen, pelzgefütterten Tuchkragen gehüllt, den blonden



 $\mathbb{X}$ 



Abb. 80. Frau v. Keller. 1892. (Bu Seite 87.)

Kopf gesenkt, mit lächelndem Munde und schelmischen Augen. 1892 entstand das kleine reizende Porträt der Frau von Keller, in duftiger, weißer Robe, wie sie ihrem drolligen kleinen, auf einem Sessel ruhenden Hunde zuspricht und dabei voll Laune zu dem malenden Gatten herübersieht (Abb. 80). Eines der graziösesten Bilder Kellers, dem in dem gleichen Jahre noch das Bildnis der Lady Savel in London folgte.

dem in dem gleichen Jahre noch das Bildnis der Lady Savel in London folgte. Übrigens brachte das Jahr 1892 ein Ereignis, das für das Schicksal der deutschen Kunst von Bedeutung war: die offizielle Gründung der Münchner

 $\boxtimes$ 

Sezession, an der Reller stark beteiligt war. Er gehört seitdem dem Borftande dieser Künstlervereinigung an und hat viel für ihren Erfolg nach außen getan. Als die Sezession 1893 ihre erste Ausstellung in Berlin veranstaltete, erschien Reller persönlich dort als Delegierter und brachte außer dem Porträt seiner Gattin mit ihrem Jungen (Abb. 72) das große Bild "Die glückliche Schwester" (Abb. 82) Eine seiner besten Schöpfungen, nur völlig unverstanden von der Menge, der der Gegenstand nicht sympathisch ist. Der Romantiker Reller hat damit einen Abstecher in die Regionen der Mnstif gemacht. Gine junge Nonne ist im Kloster gestorben. Man hat sie aufgebahrt, und nun knien in der halbdunklen Kapelle bie Schwestern mit Wachsfackeln in ben Känden um den Katafalk. Sie knien und starren auf das Antlit der Toten, und da will ihnen scheinen, als glitte über die stillen Büge ein leises Lächeln, wie es die haben, die ihr Biel erreichten und nun zusehen, wie die andern sich plagen, um es zu gewinnen. Dieses Lächeln macht die frommen Frauen unruhig. Sie fühlen die Abhängigkeit, die Abgeschlossenheit, in der sie leben, und daß sie darin bleiben muffen, bis der Tod ihnen die Freiheit wiedergibt. Die tote Schwester aber lächelt, weil sie alledem entronnen, was die Schwestern drückt, weil sie glücklich ist. Vielleicht aber auch soll mit ber Bezeichnung "Die glückliche Schwester" nur darauf hingewiesen werden, daß nach katholischer Auffassung ein früher Tod als das größte Glück gilt. In der Karbenstimmung hat das Bild etwas sehr Weihevolles. Weiß und Schwarz und Gelb beherrichen es und der mustische Kampf zwischen künstlichem und natürlichem Licht. Der Bergleich mit der Farbenskizze (Abb. 81) läßt erkennen, wie sorafältig ber Rünftler die Romposition des Bildes überlegt hat und wie sehr sein Streben dahin ging, den Reichtum der Lichtwirkung durch tausend Abstufungen zu erhöhen. Er hat in diesem Sinne übrigens noch viele Jahre daran gearbeitet. Dem gleichen Jahre gehört auch die überaus reizvolle Symphonie des "Herbstes" in Gold und Rot (Abb. 84) an.

Noch während Keller an der "glücklichen Schwester" arbeitete, kam ihm die Ibee, eine "Kreuzigung" zu malen. Sie lag damals ein wenig in der Luft, benn ungefähr in derselben Zeit haben auch Stuck und Corinth Kreuzigungen Aber während diese Künstler durch die Brutalität der Tatsachen Aufmerksamkeit für ihre Schöpfungen zu gewinnen suchten, hatte Keller die Absicht, die Mystik des Vorganges zum Ausdruck zu bringen, nicht nur einen Gekreuzigten, sondern den Erlöser zu malen. Ein Erlebnis in der Anatomie hatte die Begeisterung des Malers für den Gegenstand mächtig gesteigert. Er malte eines Nachmittags im großen Seziersaale einen mit den Händen an das Kreuz genagelten Leichnam (Abb. 86) und war ganz in seine Arbeit versunken, als plöklich unterhalb des Brustkorbes die Naht — die zum Zwecke der Sektion geöffneten Leichen werden wieder zugenäht - sich öffnete und ein breiter Blutstrom vom herrlichsten Rot über den Unterleib und das rechte Bein sich ergoß und dann stehen blieb. Der rote Streifen auf dem dadurch unendlich fein gefärbten Fleisch, das schwärzlich graue Kreuz und der durch das von verschiedenen Seiten einfallende Licht farbig gewordene graushelle Hintergrund gaben ein Bild von überwältigendem Eindruck. Leider vermochte Keller nicht, es zu malen, da schon die Dämmerung hereinbrach und die wundervolle Beleuchtung schnell erlosch. Das 1894 gemalte Bild (Abb. 87) zeigt wenigstens in seinem Hintergrunde, dem flammenden himmel, dessen Farben in dem goldbraunen Gewoge eines Getreidefeldes erlöschen, eine Erinnerung an diese Impression, im übrigen aber legte Keller allen Nachdruck auf das seelische Moment. Wie hat er den Körper der Anatomieleiche veredelt, indem er die Formen im Licht badete! Und während er in den Gestalten der beiden Schächer — für die des einen ist die Studie (Abb. 85) zu vergleichen — die furchtbare Marter des Kreuzestodes anschaulich macht, läßt er den Heiland an seinem Kreuze mehr schweben als hängen. Der Gottessohn breitet die Arme aus, wie wenn er sich aus dem Erdendunft erheben will zu den himmlischen Höhen,



Abb. 81. Farbenflige jum Gemalbe "Die gludliche Schwefter" in der Cegesflions: Galerie in Munchen. (Bu Geite 88.)





Abb. 82. Die glüdliche Comester, 1893. (Zu Seite 88.)



21bb. 83. Mondnacht. 1893. (Bu Geite 82.)

X

dahin seine Seele zurückverlangt, wo ihn der ewige Bater erwartet. Dem halbgeöffneten Mund scheint der letzte Seufzer zu entweichen, die Augen aber sehen schon die Kerrlichkeit des Himmels, deren Glanz das Haupt des Sterbenden mit einer Aureole umweht. Dieser Christus ist als Symbol des göttlichen Lichtes zwischen die Bertreter der leidenden Menschheit gestellt, die in Dämmer und Dunkel, im Kampse zwischen Leben und Tod bleibt. Zu Füßen des Heilands weint das Weib, die Repräsentantin des Gefühls, die Mitleidende. Es mag Kreuzigungsbilder geben, die wuchtiger vom Leiden und Sterben Christi sprechen, aber sicher wenige, die den Tod des Heilands in Gott so vergeistigt zum Auspruck bringen. Neben diesem Bilde entstanden noch das Bild der "Märtyrerin" (Abb. 88), die vom Mondlicht übergossen am Kreuze hängt, und das der "St. Julia", die sterbend am Marterholz das Hauze hängt. Daß Keller über den Bildern des Todes nicht das Leben vergaß, bezeugt das durch die Verwendung des gefährlichen Orange merkwürdige Vildnis der pikanten Amalie V. (Abb. 90).

Ein sehr seines Werk ist die "Lesende Dame" von 1895 (Abb. 89), in der das Lichtmotiv des "Bilderbuches" (Abb. 79) nach der Richtung variiert ist, daß die seinen Schattentöne das Wesentliche des Bildes ausmachen. Das "Mädchen mit goldenem Kranz" (Abb. 91) und der "Wulatte" (Abb. 92) aus dem gleichen Jahr schlangenbeschwörung" (Abb. 95) — das Bild ist wohl eigentlich als "Eva mit der Schlangen gedacht — beginnen die die in die jüngste Zeit fortgesetten Versuche Kellers, den Körper des modernen Weibes mit seinen durch das Kostün hervorgerusenen Desormationen für seine künstlerischen Ideen zu verwerten. Man kann gegen diese Ukte, die, um ein paar korrespondierende Leistungen zu nennen, auch in den Bildern "Adam und Eva" (Abb. 103), "Das Erschrecken" (Abb. 118), "Die Lüber" (Abb. 116) usw zu sinden sind, seine Bedenken haben, schließlich aber repräsentiert das Weib mit der Schnürtaille das Ideal von des Künstlers Zeit gerade so qut, wie die "Venus von Milo" das

ber griechischen Kunst auf ihrer Höhe vorstellt. Und Keller ist Karbenzauberer genug, um die Mängel ber Natur oder in diesem Falle ber Unnatur durch andere Reize vergessen zu machen. Das Jahr 1896 bringt wieder ein besonders scharmantes Bild der "Frau von Keller" (Abb. 93), die sich ihrem Gatten, ihn halb erwartungsvoll, halb schelmisch anblickend, in ihrer neuesten Pariser Toilette präsentiert. Die Art, wie der Maler, gang abgesehen von der bewunderungswürdigen Porträtleiftung, foldes Koftum behandelt, stellt ihn in eine Reihe mit den größten Künstlern. Unter seinem Binsel verschwindet erkennbar das Banale jeder Mode. Es bleibt nichts zurück als das Wesentliche des Geschmacks, unter dessen Wirkung die Mode entstanden ift. Eine spätere Zeit wird die von Keller gemalten Roftume genau so reizvoll finden, wie die gegenwärtige die von Terborch, Belasquez oder Rennolds. Als begnadeter, geborener Maler gibt er nicht die bloße Mode, sondern ihre fünftlerischen Reize. Bon wie wenigen modernen Malern läßt sich gleiches sagen! Das Bild der "Somnambule" (Abb. 94) bezeugt, daß das Interesse des Künstlers an offulten Dingen nicht erloschen ift. Noch ein sehr merkwürdiges Bild entstand in diesem Jahre: "Das Blück". Die Absicht Kellers, Märchenhaftes ins Moderne zu übersehen, hat in diesem Falle Fiasko erlitten. Das Bild war qut gemalt, aber es ließ auch die aufrichtigsten Berehrer des Künstlers kalt. Man stelle sich vor: In einem geöffneten Dachsenster stehen, eng aneinandergeschmiegt, ein älterer bärtiger Mann und ein dunkelhaariges junges Beib und lauschen den Worten einer heranschwebenden Dame in phantastischer reicher Aleidung. Un und für sich war feine der Gestalten schlecht, aber das Ganze wirfte wie ein lebendes Bild, gestellt von Leuten, die sich weder als arm noch als Fee zu verstellen vermögen. Salonparfüm und Märchenduft gehen eben keine erfreuliche Verbindung ein. Echter wirft schon die Theater : Märchenhaftigfeit der von Bühnenlicht übergoffenen "Tänzerin in Weiß" (Abb. 96). Wie schade, daß Keller nicht öfter dazu gelangt ist, Männerporträts zu malen! Es wird soviel Rühmens von Liebermanns Bildnis





M 2166. 85. Krenzigungs: Studie. 1893 94. (Zu Seite 88.)

des Herrn von Berger in der Hamburger Kunsthalle gemacht — ist das Porträt Ariegskorrespondenten "Baron von Sonnenburg" (Abb. 97) eine geringere Lei= stung? Gewiß nicht; denn realistischer dargestellt und breiter gemalt ist der Direktor des Wiener Buratheaters auch nicht; als Auffassung indessen und was Ahnlichkeit angeht, verdient das Kellersche Bildnis ohne Frage den Vorzug vor der Schöpfung des Berliner Malers. Wieder erscheint unter den Arbeiten dieses Jahres eine "Bersuchung" (Abb. 98). Die Verführung durch das Weib ist ein Thema, mit dem der Künstler sich stets aufs neue beschäftigt. Bilder dieser Art kehren in seinem Lebenswerk bis in die jüngste Zeit hinein immer wieder.

Das Jahr 1898 bezeichnet ber Künstler als ein Glücksjahr in seinem Leben. Nicht nur, daß ihm bedeutende Aufträge erteilt werden — er hatte die Kaiserin Alexandra von Rußland in Darmstadt zu porträtieren und die Frau von Burchtorf, ein Vildnis, das er später übrigens über-

malt hat —, es gelingt ihm auch, eine ihn künstlerisch sehr start anregende junge Dame für eine Reihe von Situngen zu gewinnen und im Laufe dreier Jahre viele Bilder nach ihr zu malen. Helene R. erscheint unter anderem in einem seiner reizvollsten Werke, dem eigenartigen "Trio" (Abb. 100), diesem holden Bukett von reizender Weiblichsteit und schönen Farben. Wie raffiniert ist schon die in die Breite gezogene Komposition! Wirkt das Werk auf der einen Seite stark absichtlich, so macht es auf der anderen den Eindruck, als sei es ganz das Erzeugnis eines Zufalls; denn solche Situation ersindet man nicht, man sieht sie in einem glücklichen Augenblick. Über dem Bilde dieser bequem dahingelagerten Schönen, die sich deim Dampse ihrer Zigarette süßen Träumen hingibt, liegt Fin du siècle-Stimmung. Diese Träume sind dem Schöshund der Dame gleichgültig, von dem Pudel aber, der als dunkler Farbensleck dem hellbeleuchteten Weiß des Fells auf der anderen Seite des Diwans die Balance hält, werden sie entschieden gemisbilligt.

Neben der Malerei beschäftigt der Künstler sich immer wieder mit Spiritismus und Hypnose. In seinem Hause sinden Séancen mit allen möglichen Medien statt. Bei einer davon im Jahre 1887 wird durch einen Zufall eine Lampe umsgeworfen und die Wohnung in Brand gesetzt, ein Ereignis, das in zwei Bildern



Abb. 86. Große Chriftus=Studie. Anatomie 1893. (Zu Seite 88.)

94 INSSERVE SECRET SECR

festzuhalten, Keller nicht versäumte. Im Jahre 1900 taucht in München das berühmte italienische Medium Eusapia Paladino auf, das späterhin wohl auch auf einigen Taldhenspielerkunftstuden ertappt worden ist, und produzierte sich in der Wohnung des Barons Schrenck-Roging. Der Maler malte dann das Bildnis (Abb. 101) dieser merkwürdigen Person, in deren Zügen ebensoviel Energie wie innere Unruhe liegt. Als Ergebnis des durch die Paladino neubelebten Interesses für mustische Borgange entstand "Das Wunder" (Abb. 102), die Borstellung einer Stigmatisierten im Aloster, Die den frommen Brudern Die Bundmale Christi an ihrem Leibe und an ihren Händen zeigt. Als Bild ift es nie vollendet worden. Ein Erzeugnis dieses Jahres ist ferner das Bild des "gotischen Altars", der in Kellers Atelier steht, mit einer etwas unaufmerksam betenden jungen Dame in Rot davor. Es war damit wohl nichts weiter beabsichtigt, als den kostbaren Begensatz von verloschenem Gold und Scharlachrot malerisch festzuhalten. Dafür ist "Adam und Eva" (Abb. 103) wieder ein richtiges Bild, wohl aus dem Wunsche entstanden, ein größeres dekoratives Werk zu schaffen. Bewunderungswürdig in der Komposition — wie prachtvoll füllen die beiden Gestalten den Rahmen! hat es als Malerei nicht ganz die Delikatesse, die man gerade an Keller so hoch Schätt, aber es ist bennoch eine Leistung, die starke Achtung beanspruchen barf.

Wenn nun für die folgenden Jahre nur noch vereinzelte Schöpfungen des Künstlers namhaft gemacht werden, so ist daraus nicht der Schluß zu ziehen, daß der Maler geseiert habe. Leben und Malen ist bei Keller ein und dasselbe. Wenn ihn nicht Aufträge beschäftigen, malt er zu seinem Bergnügen meist reizende Bilber von Damen, die ihre Schönheit und ihre Toiletten in den Dienst seiner Kunft stellen. Und er malt Erscheinungen, die sein Malerauge anziehen, nicht einmal, sondern wie Jeanette B., Lily, Bauline R., Helene R., zwanzige, dreißige, ja vierzigmal. Aus diesen Arbeiten entsteht dann hier und da einmal, gewissermaßen zufällig, ein Bild, das an die Öffentlichkeit gelangt. Übrigens hatte man Reller 1901 nach Paris geschickt, um eine ausgewählte Sammlung von französischen Bildern für die Internationale Ausstellung im Glaspalaste zu besorgen, was ihm unter Entwicklung einer großen persönlichen Tätigkeit und mit Unterstützung des Ministeriums Roujon:Saglio auch glückte. 1902 ist er als Juror für München in Düffelborf, 1903 arrangiert er die Sezessionsausstellung in Bremen, 1904 ist er bei der Gründung des Deutschen Künftlerbundes in Berlin tätig. Alle diese repräsentativen Bflichten nehmen ihm ein autes Teil seiner Zeit, bringen ihm indessen auch durch die daraus resultierenden gesellschaftlichen Anknüpfungen und Beziehungen viel Anregung. Bei seinen offulten Studien ist er um das Jahr 1903 zum Kapitel der Visionen gekommen, und er malt verschiedene "Visionen von Kreuzigungen" (Abb. 104). Einen außerordentlich starken Eindruck machen ihm 1904 die Produktionen der Schlaf- und Traumtänzerin Madeleine, eine Französin mit Namen Guipet, die im Zustande der Hypnose ein unglaubliches mimisch= dramatisches Talent entwickelt und Außerungen des Affekts, der Lust und des Schmerzes mit einer Wahrheit zur Darstellung bringt, die einfach erschüttert und hinreißt. Jedenfalls ist ihre mimische Begabung ungleich größer als ihre Tanzkunst. Es mußte den Künstler, der immer nur die verhaltenen Sentiments von Salonmenschen geschildert, unendlich reizen, sich auch einmal an den in keine gefällige Geften eingehüllten Ausbrüchen elementarer Empfindungen zu versuchen. Die Buipet gewährt ihm auf seinen Wunsch Sitzungen, und er bringt von ihr zur Darstellung, was ihn von ihren Darbietungen am meisten angezogen: den Ausdruck tiefster innerlicher Erschütterung. Die Madeleine mimt wohl nicht nur in dem Bilde der Neuen Pinakothek (Abb. 106) Schillers Cassandra, sondern auch in dem Gemälde, das dem Freiherrn von Schrenck-Rohing gehört (Abb. 105). Scheint sie in diesem die Worte des Dichters zu illustrieren:

"Warum gabst du mir zu sehen, Was ich doch nicht wenden kann? Das Verhängte muß geschehen, Das Gefürchtete muß nahn.",



2060. 87. Die Kreuzigung. 1894. Original im Belig von Frau v. Hewald in Berlin. Mit Genehmigung der Photographischen Gesellschaft in Berlin. (zu Geite 88.)

so sprechen ihre entsetzten Mienen in dem anderen deutlich genug:

"Und den Mordstahl seh' ich blinken Und das Mörderauge glühn; Ann ich vor dem Schrecknis sliehn."

Wie unglaublich schwer muß es gewesen sein, aus dem bewegten Mienenspiel der Künstlerin diese Womente mit vollster Deutlichkeit, mit diesem Ausdruck des Lebens herauszuheben! Nur ein Maler, der sich so indrünstig vertiest hat in die Psychologie des Weibes, wie Keller, vermochte solche Zustände ditblich zu fassen und ihnen durch die Farbe noch eine besondere Eindrünglichkeit zu verleihen. Doch Kellers beweglicher Sinn ließ sich durch solche Eindrücke nicht auf lange sessen. War doch wieder eine bezaubernde Erscheinung in seinen Gesichtskreis gerteten: die schöne, dunkelhaarige, blendende und elegante Frau Gisela von W., deren nervöse und rassige Grazie, deren geschmackvolle Toiletten und deren Verständnis für seine künstlerischen Absichten ihn entzückten. Er hat sie seit 1902 unzählige Male gemalt: Wie sie in Balltoilette in "Erwartung" hingegossen auf dem Diwan sist (Abb. 107), mit ihrem Töchterchen (Abb. 110), als reines Porträt (Abb. 112) und als Trägerin moderner Kostüme (Abb. 109).

Bis in die letzte Zeit hinein begeisterte ihn diese interessante Frau zu immer neuen Umschreibungen ihrer mondainen Persönlichkeit. 1904 malte er ein neues "Parisurteil" (Abb. 108). Es ist als flüssige Malerei, Rhythmus und Farbe — helles zartes Grün zu dem goldenen Schleier der schwebenden Benus und dem fräftigen Vordergrund — wohl die beste von Kellers Darstellungen des gleichen Motivs und durch die Sonnigkeit des Ganzen vielleicht überhaupt eines seiner

bemerkenswertesten Bilder.

Es ist etwas von der sonnigen Stimmung in dem Werke, unter deren Ginfluß Reller fast während des ganzen Jahres 1905 stand. Er feierte in diesem Jahre seinen 60. Geburtstag, aus welchem Anlaß ihn nicht nur Ehrungen in Gestalt von Gratulationen, Jubiläumsartikeln in Zeitungen und Zeitschriften und sonstige Ovationen dargebracht wurden, sondern auch eine Ausstellung von fünfzig seiner Bilber im Münchner Kunstverein stattfand. Als Delegierter für die Beteiligung ber frangösischen Künstlerschaft an der X. Internationalen Kunstausstellung geht er mit hugo von habermann Unfang Mai nach Paris, wo er einige reigende Wochen auf Die amusanteste Weise in Gesellschaft seiner Gattin, beren frangosischen Berwandten, vieler Freunde und interessanter frangosischer Künstler verbringt. Während seine Nini mit Frau von Le Suire in den ersten Junitagen nach deren Besitzung in Arcachon abreist, fährt er mit dem Baron Schrenck-Notting in dessen Automobil nach München. Diese 1000-Kilometerfahrt in zwei Tagen dünkt ihm eines ber anregenosten Ereignisse seines Lebens, besonders wegen der dabei empfangenen malerischen Eindrücke. Den Sommer verbringt er mit Arbeiten und verlebt dann noch einen glücklichen Gerbst mit seiner Gattin in Lindau, das ihnen beiden seit Jahren ein lieber Sommeraufenthalt war. Schon bei der Rückfehr nach München verfinstert sich dieser heitere Lebenshimmel. Dhne jeden äußeren Grund bemächtigt sich der lebensfrohen Frau eine sonderbare melancholische Stimmung. Sie klagt, sie glaube unter schwarzen Schwingen und Schleiern zu wandeln, sie habe das Gefühl, daß etwas Entsetliches geschehen werde. Und diese Ahnungen erfüllen sich. Der einzige Sohn des Chepaares, der vom Kadetten (Abb. 99) zum Fähnrich im 3. Feld-Artillerie-Regiment inzwischen vorgerückt war, hat sich zum Kaisergeburtstagsdiner des Regiments am 27. Januar 1906 gerade umgezogen, als es ihm einfällt, die Sicherung seines neuen Revolvers einmal zu untersuchen. Eine ungeschickte Bewegung, der Revolver entladet sich und eine Augel trifft den Unglücklichen zwischen Magen und Herz. Bier Tage danach stirbt er. Die Mutter, deren zarte Natur diesen vernichtenden Schlag nicht ertragen kann, folgt nach einem Martyrium von elf Monaten dem geliebten Kinde in den Tod, den troftlosen Gatten und Vater allein zurücklassend.



Abb. 88. Mondichein (Märtyrerin). 1894. (Zu Seite 90.)



Abb. 89. Lesende Dame. 1895. (Bu Seite 90.)



Abb. 90. Bildnis von Amalie B. 1894. (Zu Seite 90.)

X

Seit dem 6. Januar 1907, an dem ihn seine vergötterte Irene verließ, kann Keller, wie er erklärt, weder Schmerz noch Freude mehr empfinden. Das Leben hat seinen Sinn und Reiz für ihn verloren. Nur die Kunst noch sesselh ihn daran. Er erhält die größten Auszeichnungen — der Adel war ihm vom Prinzregenten Luitpold von Bayern bereits 1898 verliehen worden —, die Münchner Sezession veranstaltet ihm zu Ehren eine Ausstellung seines Lebenswerkes im Winter 1907/08, die einen glänzenden Erfolg hat; aber sein Interesse glüht nicht mehr auf. Auch das reizende Bankett, das die Sezession ihm bei Gelegenheit diese Ehrung gibt, vermag seinen Lebensmut nicht aufzurichten. Er bleibt zwar bei seinen Gewohnheiten, fährt fort, Gesellschaften, Theater und Konzerte zu besuchen, die innere Teilnahme indessen bewährt sich uhm auf ewig verloren. Als treueste Freundin und einzige Trostbringerin bewährt sich ihm immer noch am meisten die Walerei.



Abb. 91. Mädchen mit goldenem Kranz. 1895. (Bu Seite 90.)

An Aufträgen sehlt es dem Künstler nicht. Bildnisse, wie das des "Fräulein von S." (Abb. 111), der "Baronin von Wichmann" (Abb. 125 u. 126), der "Baronin v. Rummel" (Abb. 129) und der "Frau Maud von Jessen" (Abb. 131) bezeugen sedem Sehenden, daß Keller von seinen Vorzügen nichts verloren, daß er immer noch der einzige Maler in Deutschland ist, der distinguierte Damen in distinguierter Weise zu malen versteht.

Doch auch in freien Schöpfungen seiner Phantasie hat Keller nach jener furchtbaren Tragödie sich noch ergangen. Bielleicht klingt die Erinnerung an diese in

M



Abb. 92. Mulatte. Studie. 1895. (Zu Seite 90.)

×

dem Bilde "Der Tod ber Antigone" (Abb. 114) aus; vielleicht ist das neue Kreuzigungsbild von 1909 "Mutter und Sohn" (Abb. 124) als ein Denkmal des Jammers zu deuten, den er hilflos hat mitansehen müssen. Und auch "Das Erschrecken" (Abb. 118) mag noch Stimmungen sein Dasein verdanken, die den tief erschütterten Künstler nach jener Katastrophe übersielen. Das Bild "Die Liebe" (Abb. 116) scheint teils aus dem Wunsche entstanden, den Akt eines modernen Weibes in einer ungewöhnlichen Beleuchtung zu zeigen, teils in leicht satrischer Form der Meinung Ausdruck zu geben, daß der Mann durch die Liebe unter allen Umständen auf die eine oder die andere Weise den Kopf verliert. Das Judith-Motiv war Keller übrigens nicht fremd, hatte er doch 1898 schon eine Dame in eleganter Gesellschaftstoilette, die ein Schwert in der gesenkten Hand hält, als "moderne Judith" gemalt. Mit Ausnahme des Vildes "Mutter und Sohn" hastet allen diesen Schöpfungen etwas Verstandesgemäßes an, als habe der Künstler deim Malen an etwas gedacht, was ihm die dahin immer ferngelegen hatte: an die

Mirfung nach außen. So gute Sigenschaften im einzelnen baran nachzuweisen sind - im gangen laffen biese Schöpfungen fühl. Man vermißt sogar ben eigenen Reiz der Kellerschen Farbe. Um so sprühender leuchtet der aus seinen weniger umfangreichen Schöpfungen, aus dem Bilde der raffigen "Tänzerin Rosita Romero" (Abb. 115), der "Bariserin" (Abb. 127) in dunkelblauer Toilette und den Bildern "Moderne Damen", die der Künftler 1909 und 1910 in großer Bahl gemalt. And es fehlt in diesen Jahren auch nicht an wahrhaften Glanzstücken. Da ist das Bild "Der grüne Schleier" (Abb. 120), das in Farbe und Lichtführung Schöpfungen wie der "Lesenden Dame" (Abb. 79), dem "Bilderbuch" (Abb. 89) ruhig an die Seite gestellt werden darf. Da sind ferner die Bilder, die die Schauspielerin Camilla Eibenschütz in der Rolle der "Myrrhine" in Aristophanes' unsterblicher Romödie "Lusistrata" barstellen. Das eine, sie in ber Szene zeigend, in der die Frauen über die nahe Rückfehr ihrer Männer jubeln, bringt in seiner Farbe all die übermütigen Schreie, die tosende Freude, mit der auf Reinhardts Bühne die Ankunft von Myrrhinens Gatten, des Kinesias, begrüßt wird (Abb. 122); das andere gibt in unübertrefflicher Weise die Schelmerei der hübschen und anmutigen Künstlerin wieder, mit ber sie Die Liebesgier ihres Gatten stachelt und ihn zum Aufgeben seiner friegerischen Plane bringt. Zugleich ift es ein vorzügliches Porträt der Schauspielerin (Abb. 117). Und ein ganz einziges Werk, in der Bikanterie der Farbe wie in seiner watteauhaften Grazie, ift die scharmante "Tänzerin" (Abb. 128). Die Bilder "Läuferin" (Abb. 119), "Jüdin" (Abb. 121) und "Waldnumphe" (Abb. 123) gehören in der Tendenz, rosiges oder bleiches Fleisch zu kaltfarbigen hintergrunden zu stimmen, zusammen, mahrend die Schöpfung "Höllenfahrt" (Abb. 130) erkennen läßt, wieviel freier Reller im Laufe der Jahre in der Behandlung dieses früher schon von ihm behandelten Themas geworden ift.

Es muß hier die Bemerkung gemacht werden, daß die in dieser Darstellung genannten Werke längst nicht alle sind, die der Maler geschaffen. Rellers Deuvre viel zu umfangreich. Es konnten nur ungefähr die wichtigsten namhaft gemacht werben. Es war davon schon die Rede, daß Keller Bersonen, die ihn künstlerisch angezogen, unendlich oft gemalt hat, daß er bestimmte Bildmotive immer wieder variierte. Und selbst bei Bildnissen nötigte ihn seine Bewissenhaftigkeit bagu, von ben Borträtierten eine gange Reihe Stiggen und Studien zu malen, ehe er die definitive Leistung in Angriff nahm. Eine große Zahl bieser Studien und Stiggen könnten nach heutigen Begriffen getroft als Bilber gelten. Man braucht nur auf die Farbenstudien zur "Auferweckung" von 1885 (Abb. 55) hinzuweisen, auf die "Aleine Pariserin" (Abb. 35) und ähnliche Arbeiten, um klarzumachen, mit welchem tiefen Ernst Dieser ausgezeichnete Maler jede Aufgabe anzugreifen pflegt. Es muß Achtung für ihn erwecken, wenn man hört, daß er für sein großes Bild "Die Auferweckung" mehr als hundert Studien gemalt hat, daß von dem "Hexenschlaf" zwanzig Bilder und Stizzen existieren, daß noch zehn Bilder der Madeleine Guipet für die Kassandra in seinem Atelier stehen und zwanzig Bildnisse der Traumtänzerin. Von Frau von Le Suire malte ber Künftler fünfgehn Porträts und Stiggen, von Rosa Bahr, ber ersten Gattin Hermann Bahrs, sieben Bildniffe. Bon dem "Römischen Tempel" (der Faustina) gibt es zwei Bilder, vom "Parisurteil" sieben verschiedene Bilder, von der "Römischen Billa", außer ben Bilbern in Basel und Rönigsberg, mehrere Stiggen. Die "Comnambule" wurde mehrmals, die "Kreuzigung" dreißigmal, die Baronin von W. zwölfmal gemalt. Kellers Ateliers in München beherbergen jett noch mehr als 300 durchgeführte Stizzen und Studien. Diese Zahlen bezeugen eindringlicher als alle Worte, daß Keller zu den fleißigsten Künstlern gehört, zu benen, die sich nie genug tun können und in der künstlerischen Arbeit, nicht im Erfolge, ihre größte Befriedigung finden.

Eine gewisse Schwierigkeit bereitet auch die Datierung seiner Werke. Er stellt oft eine Arbeit beiseite, um erst nach mehreren Jahren die letzten Striche daran



Abb. 93. Frau v. Keller. Gemälde vom Jahre 1898. (Zu Seite 91.)





Abb. 94. Somnambule. 1896. Im Besit des Grafen Andrasig. (Bu Ceite 91.)

zu tun und sie dann an die Öffentlichkeit zu bringen. So hat er, um in der Ausstellung der Münchner Sezession im Winter 1907/08 möglichst viel Ungekanntes zu zeigen, 25 Bilder fertig gemacht, die er jahrelang vorher begonnen. Diese Eigentümlichkeit erklärt sich bei ihm aus der Leidenschaft, immer wieder etwas anderes und Neues in Angriff zu nehmen, die Gunst der Stunde um jeden Preis zu nühen. So hat er viele Arbeiten gemacht, vergessen und erst nach Jahren wieder entdeckt. Heut noch gilt ihm das Errungene nichts, weil er an das denkt, was er alles erst noch machen will. Kein Künstler kann weniger selbstgefällig auf

M



Abb. 95. Schlangenbeschwörerin. Eva. 1896. Gemälde im Besity des Herrn W. J. Plüger in Bremen. Mit Genehmigung der Photographischen Gesellschaft in Berlin. (Zu Seite 90.)

das Erreichte blicken als er und weniger Pietät für seine Arbeiten haben. Reller sieht in der Ent= stehung des Kunstwerks ein großes Wunder, ebenso wie in der des Menschen, und in dem Wonnegefühl, das die fünstlerische Produktion, die Vollziehung des Schöpfungsaktes, die Fähigkeit, aus nichts etwas zu machen, begleitet, den stärksten Untrieb zum künst= lerischen Schaffen. Oft, meint er, habe ihn das Gefühl beschlichen, daß er selbst gar nicht der Schaffende, sondern nur ein Werkzeug gewesen sei, und er macht eine Reihe von Werken namhaft, die er ohne sein bewußtes Da= zutun, in einer Art autosuggestivem Zustande mei= stens in einer Sitzung oder doch in einem Tage gemalt hat. Mit Recht weist er darauf hin, daß gerade diese Werke in besonderem Make den Charafter der Geschlossenheit und Unantastbarkeit tragen. Aber= raschenderweise sind unter diesen Leistungen so voll= endete Schöpfungen, wie das Bildnis der Frau von Le Suire (Abb. 60), die "Übergabe der Leiche La= tour d'Auvergnes" (Abb. 70), "Att am Strande" (Abb.21), "Lesende Dame" (Abb. 89), "Dame am Schreibtisch" (Abb. 33), "Münchner Residenztheater" (Abb. 26), "Deutsche Frau" (Abb. 39) und viele andere, deren intime Durch= bildung ein so schnelles Entstehen fast unglaublich erscheinen läßt.

Ein Maler mit dieser beinahe mystischen Auffassung von Kunst ist an und



Abb. 98. Tänzerin in weißem Rostüm auf Rot. 1897. Wit Genehmigung ber Photographischen Gesellschaft in Berlin. (Bu Seite 91.)

M



Abb. 97. Kriegsforrespondent Major a. D. Baron v. Sonnenburg. 1897. (Zu Seite 92.)

für sich schon keine alltägliche Erscheinung; aber auch der Mensch Keller ist ganz gewiß keine solche. Dieser schlanke, elegante, stets nach der letten Mode gekleidete Herr mit dem weißen sorgsam gescheitelten Haar und dem dunklen Schnurrbart, mit den lebhasten Augen und der brillanten Hugen und der brillanten Hugen sieht eher einem Tiplomaten als einem Maler gleich. Er hat das Abgeschliffene, Beherrschte der Bewegungen, die wie angeboren wirkende Liebenswürdigkeit der Menschen, die mit absoluter Selbstverständlichkeit um die Tinerstunde in den Frack schliffen und die viel in der Gesellschaft leben. Doch hier trügt ein wenig der Schein. Keller hat von Kindheit an neben seiner Freude an glänzender Geselligkeit eine auffallende Neigung für die

X

Einsamkeit und das Alleinsein besossen. Die Gesellschaft anderer Menschen war ihm immer etwas sehr Entbehrliches. Der gesellige Verkehr im Hause seiner Mutter war nicht besonders groß. Erst nach seiner Heirat ging er viel in die Welt, weil seine schöne Gattin soviel Bergnügen daran fand, und die Umstände es forderten. Bon der Schulzeit her hatte er ein paar gute Freunde, zu denen sich auf der Universität natürlich mehr gesellten; in Wirklichkeit indessen waren es immer nur einer oder zwei, für die er stärkere Sympathien empfand, und die ihm ihr Leben lang liebe und treue Freunde blieben. Im Laufe der Jahre sind sie dahingestorben und jeht ist nur noch einer übrig, der ihm als Freund nahesteht: Hugo von Habermann, dessen unerschöpf= lichen Beist, erlesenen Geschmack und seinstes Verständnis für alle Dinge er aufs höchste schätt. Seit dem Tode seines Sohnes erfüllt Reller nur noch die Höflichkeitspflichten, die ihm seine Stellung in der Gesellschaft auferlegt. Meist ist er jetzt allein und verbringt seine Abende in der Regel zu Hause, wo er durch Alavierspiel und Lektüre sich unterhält oder seine ausgebreitete Korrespondenz besorgt; denn wenn es ihm auch an intimen Freunden mangelt, so besitt er doch außerordentlich viel Bekannte, die ihm sympathisch sind und mit denen in Verbindung zu bleiben ihm ein Bedürfnis ist.

Da Kellers Bilder größtenteils mehr Gehirn- als Handarbeit sind — wo wäre Die Zeit sie zu ersinnen, wenn ihr Schöpfer sich beständig in der meistens nicht sehr interessanten "Gesellschaft" bewegen würde? Bu einem Gesellschaftsmenschen in dem üblichen Sinne würden übrigens so hervorragende Persönlichkeiten wie Ramberg und Schwind, Hagn und Biloty, Raulbach und Bapersdorfer sich nun und nimmer hingezogen gefühlt haben. Gin solcher schafft auch nicht Werke wie die "Auferweckung" oder die "Kreuzigung", wie "Die glückliche Schwester" oder das "Diner", vertieft sich nicht in die Abgründe der Binchologie und malt nicht Bildniffe von so erschöpfender Charafteriftit, mit fo gartem Gefühl für die leifesten Seelenschwankungen, wie Reller. Es ift absolut falich, von der Tatsache, daß ein Künstler viele Frauen gemalt hat, die nur hübsch waren und schöne Toiletten trugen, Schlüsse auf sein Innenleben zu giehen. Ein Maler wählt seine Modelle nach Brunden, die in seiner Kunft liegen. Jedenfalls ist ein Maler, der so scharf beobachtet hat, wie Keller, nicht nur ein Mensch mit auten Augen, sondern auch eine überragende Persönlichkeit. Die Gesellschaft schätt niemanden ein halbes Jahrhundert lang, der ihr nicht höchsten Respekt abnötigt. Bu wieviel bedeutenden Menschen hat Keller Beziehungen gehabt, welche großen geschichtlichen Bersönlichkeiten haben seinen Weg gekreuzt! Diese Fulle von interessanten Erlebnissen! Ein paar bavon mögen hier ihren Plat finden.





Abb. 99. Rabett (Sans Balthafar Reller). 1899. (Bu Ceite 96.)

 $\boxtimes$ 

Am 8. Juni 1892 gab es in der Villa Lenbach eine Soiree, zu der unter anderen Gästen Hans von Bülow, Levi und Dr. Marsop erschienen waren. Nach Tisch geht die ganze Gesellschaft in Lenbachs Atelier hinauf. Dort wird sie Zeuge eines überaus heftigen Streites zwischen Bülow und Levi, dessen Ausgangspunkt die am Tage vorher von Bülow dirigierte Aufsührung der Eroica in Augsburg bildet. Es handelt sich um ein gewisses st. im ersten Satze des Beethovenschen Werkes, das, zwischen zwei p. stehend, nach Bülows Auffassung ebenfalls noch piano sein muß. Levi wirft ihm vor, diese Stelle nicht genügend

nuanciert zu haben. Bulow entgegnet mit Recht, daß man mit einem neuen und

X



Abb. 100. Trio. 1899. 3m Befig ber Frau Toelle in Barmen. (Bu Gette 92.)

ungenügenden Orchester nach nur einer Probe nicht machen könne, was man wolle und möchte. Im weiteren Berlause dieser Auseinandersetung wird er dann so aussallend gegen den Münchner Kapellmeister, daß dieser schließlich voll Wut das Lenbachsche Haus verläßt. Bülow hatte für die schnöde Absertigung Levis seine besonderen Gründe. Er wollte diesem seine Berachtung über bewiesene Gesinnungslosigkeit zeigen. Denn Levi war, seit er nach sechswöchigem Antichambrieren endlich Zutritt in Wahnfried erhalten, Wüllner verdrängt und in Gnaden von der Familie Wagner ausgenommen, dieser zuliebe seinem früheren Abgott Brahms abtrünnig geworden. Bülow, der Freund und Berehrer von Brahms, konnte sich nicht entshalten, das diesem damit zugefügte Unrecht zu ahnden, und durste das um so eher, als er selbst gegenüber Richard Wagner Veweise von einer Höhe und Reinheit des Charakters gegeben, die der höchsten Bewunderung wert erscheinen.

Fünfzehn Tage später sind Keller und Gattin wieder in Lenbachs Villa mit dem Chepaare Paul Hense, mit Graf Holnstein, Graf L. Arco, Graf Pückler, Soldrig, Pfeuffer und Hornstein um den Gast des Hauses, den Fürsten Vismarck, versammelt, der den Fackelzug der Münchner Studentenschaft auf der Veranda des Hauses entgegennehmen will. Nach Schluß der Ovation zieht man sich in das große Atelier zurück, wo der Kanzler in einem mächtigen Lehnstuhl Plat



Abb. 101. Bildnis von Eusapia Paladino. 1900. (Zu Seite 94.)

nimmt, Bier trinkt, Pfeifen raucht und mit Paul Hense eine lange denkwürdige Unterhaltung über die Gründung des Deutschen Reiches und das Verhalten der Aleinstaaten dabei führt. Unwesenden lauschen lautlos den Worten Bismarcks. Man hat zwei Stunden Beit, ein weltbewegendes geschichtliches Ereig= nis von dem Genie unter den mitwirkenden Berfönlichkeiten dargestellt zu hören. Jedermann hat die Empfindung, daß ein Mensch unmöglich imposanter sein könne als dieser zum Ausruhen gezwungene Staatsmann. Um elf Uhr ermahnt Schweninger den Fürsten, zu Bette zu gehen. Er gehorcht und verabschiedet sich, während die Fürstin noch einige Zeit unter den Gästen Lenbachs verweilt.

Mitte August geht das Chepaar Keller nach Bayreuth, um des Malers Lieblingsoper, die "Meistersinger", mit Richter als Dirigenten zu hören. Keller, der sehr empfindlich in musikalischen Dingen ist, sinde die Duvertüre durch das verdeckte Orchester vollstommen ruiniert, ebenso einen großen Teil des Orchesters selbst; den vokalen Teil indessen herrlich. Nach Schluß der Oper ziehen Keller und Frau sich mit Lendach und bessen schluß wat Battin Lena



Abb. 102, Das Wunder. (Stigmatisation im Aloster.) 1908. (Zu Sette 94.)



Abb. 103. Abam und Eva. 1900. Im Besit des Städelschen Instituts in Frankfurt a. M. (Zu Seite 94.)

und Levi zu Sammt zurück und haben, da auch Hans Richter und Felix Mottl an ihrem Tische Platz nehmen, das Bergnügen, die Gesellschaft aller der Kapells meister der Festspiele auf einmal genießen zu können. Ein paar Tage später ladet der unvergeßliche Tenor Heinrich Bogl die Münchner Freunde zum Frühstück und zu einer "kalten Ente" ein, die er selbst bereitet. Nach und nach sinden sich weitere Teilnehmer, unter ihnen die Sänger Scheibemantel und Anthes, ein. Levi, sehr zut aufgelegt, singt die Sarastro-Arie und andere Sachen, wie "Ich die ein Musikante . . .", mit Nachahmung der verschiedenen Instrumente und mit Chorbegleitung, Bogl singt das Frühlingslied von König Ludwig, Scheibemantel den italienischen Tannhäuser usw. Man amüsiert sich kostdar. Um Abend gibt Cosima Wagner in der Eremitage ein großes Souper im Freien. Nach dessen



Abb. 104. Bifton einer Kreuzigung. III. 1903. (Bu Seite 94.)

Chepaar im Garten der Sonne noch ein paar behagliche Stunden mit der Gräfin Schlippenbach, dem Grafen Ranzau und den Familien Lenbach und Graf Wilhelm Bismarck verbringt.

Bu verschiedenen Malen ist Keller mit Kaiser Wilhelm II. zusammengetroffen. Den stärksten Eindruck von der Persönlichkeit des Monarchen empfing er, als er diesen durch die erste Ausstellung der Münchner Sezession in der Großen Berliner Kunstausstellung von 1893 zu führen hatte. Er ist, wie alle, die Gelegenheit haben, den Kaiser in der Nähe kennen zu lernen, bezaubert von dessen Liedenswürdigkeit und Natürlichkeit. Niemals sei er zemand begegnet, der ihm mit so durchdringender Offenheit und wohlwollender Schärfe ins Auge geblickt habe. Nach den Gerüchten, die über die Kunstanschauungen des Kaisers in Umlauf sind, wird er durch dessen gesundes und objektives Urteil überrascht. Er vermag nicht zu widersprechen, wenn ihm der Kaiser, den er, um ihm die Schönheit eines Keinigerschen Bildes sichtbar zu machen, dis an die Gegenwand zurückgeführt hat, sagt: "Wer hat so große Käume, um die Bilder alle aus so riesiger Entserung zu betrachten? Und

Rofenhagen, Reller.

8



Abb. 105. Marie Madeleine als Kaffandra. 1904. Im Besit des Freiherrn v. Schrend: Roging in München. (Zu Seite 94.)

ist es eigentlich das Richtige, daß ein Bild erst auf zehn Schritt etwas wert ist?" Dabei blickt er dem Künstler, wie fast bei jeder Anrede, tief und fest, beinahe starr in die Augen.

Reller, der auch in den beiden folgenden Jahren den Kaiser durch die Ausstellungen der Sezession in Berlin und München zu führen hatte, faßt seine Meisnung über das Verhältnis des Monarchen zur Kunst etwa so zusammen: Man dürste froh sein, wenn das deutsche Publikum die Kunst so gesund und unvoreingenommen beurteilen möchte wie der Kaiser. Jedermann, und auch ein Kaiser, habe das Recht, persönlichen Geschmack sowie Sympathien und Untipathien zu besitzen; doch nicht sedermann habe, wie ein Souverän, die Verpflichtung, in Dingen der Kunst konservativ zu sein und die großen Errungenschaften der Vergangenheit hochzuhalten, besonders in einer Zeit, in der soviel gemalter, architektonischer und

88



Albb. 106. Marie Madeleine. 1904. Gemälde der Neuen Pinakothek in München. (Zu Seite 94.)

funstgewerblicher Blödsinn zu sehen und selbst nicht einmal ein Belasquez mehr seines Ruhmes sicher sei. Und könne man es einem Kaiser oder irgendeinem anderen Menschen übelnehmen, wenn er die Wigblätter nicht liebt, die ihn verhöhnen, so bewunderungswürdige künstlerische Leistungen sie auch bringen mögen?

In Kellers Lebenswerk lassen sich ziemlich leicht drei Perioden unterscheiden. Mit dem Jahre 1878 etwa schließt die erste, die man die naive oder auch die reinmalerische nennen könnte. Die zweite umfaßt die Bilber, die nicht einfach objektiv gesehen, sondern zuerst im Kopfe des Malers entstanden sind, die er zunächst ersann und dann erft in die von ihm mit immer größerer Sicherheit beherrschte malerische Form brachte. Diese Periode dauert ungefähr bis 1908. Seine große Winterausstellung in der Münchner Sezession (150 Bilder) verschaffte ihm damals einen überblick über den wichtigften Teil seines Lebenswerkes und machte ihm Lust, noch einmal sich in ber Art seiner Jugend zu versuchen. Selbstverständlich sind diese Berioden nicht als scharf umgrenzt aufzufassen. Reller hat auch in der mittleren viele Bilder und vor allem Naturstudien im Sinne der beiden anderen gemalt, und sowohl in der ersten als auch in der dritten Periode finden sich Schöpfungen, die ebensogut der zweiten angehören könnten. Der Sobepunkt seiner Entwicklung liegt zwischen den Jahren 1885 und 1890; beginnend mit ben Sfiggen und römischen Studien gur "Auferwedung", umfaßt er das große Bild ber "Auferweckung", ben "Hexenschlaf" und die um ihn sich gruppierenden Bilder, die schönsten Porträts der Frau von Keller, die verschiedenen Bildnisse der Frau von Le Suire und der Frau Fleischer, das Porträt der Frau von Rühl-

mann und das "Diner". Was den Künstler zu einer so bemerkenswerten Erscheinung innerhalb der zeitgenössischen Malerei macht, ist nicht nur seine Meisterschaft im Malen, sondern vor allem auch seine Fähigkeit, "mit Bedeutung" zu malen, den Sinn der Erscheinungen anschaulich zu machen. Er unterscheidet sich durch diese Fähigkeit sehr stark von Künstlern wie Leibl, Trübner, Liebermann und anderen, für die die Malerei Selbstzweck ist und die nicht daran denken, mit ihrer Silfe afthetische und geistige Probleme gur Lösung zu bringen. Es spricht für die Stärke von Rellers Persönlichkeit, daß er niemals aufgehört hat, von dieser Fähigkeit Bebrauch zu machen, obwohl die Mode sie perhorreszierte und sich beinahe ausschließlich den Nurmalern zuwendete. Diese Treue gegen sich selbst gehört in der heutigen Runft zu den größten Seltenheiten. Sie ist ein Besitsstück aus ber Erbschaft der alten Romantik, das der moderne Romantiker hochhält, und ein Luxus, den nur die innerlich reichen Rünftler sich gestatten können. Das ist nun freilich nicht so zu verstehen, als habe der Künstler jeden Fortschritt abgelehnt. Er hat vielmehr außerordentlich gut Schritt mit der allgemeinen fünstlerischen Entwicklung ber Zeit gehalten, jedoch nur bas aufgenommen, was seinem Talent gemäß war. Bar soviel war nicht einmal nötig, denn Keller gehörte schon bei Beginn seiner Laufbahn zu den am meisten avancierten Malern. Zudem konnte es sich bei ihm nur um eine Entwicklung seines technischen Bermögens handeln und um eine Berfeinerung seines farbigen Ausdruckes. Wie allen Koloristen ist auch ihm ein gang bestimmtes Farbenempfinden angeboren, das, in seinem Wesen feststehend, nur in einer gang bestimmten Richtung ausbildungsfähig ift. Allerdings unterscheidet Keller sich von anderen Koloristen dadurch, daß sein Farbenempfinden ungewöhnlich reich ist und daß es eigentlich keine Farbe gibt, mit der er nichts anzufangen wüßte. Als Kolorist konnte er sich nur in der Richtung der Ruance verfeinern, als Maler hatte er nichts nötig, als die Gesetze der Bildwirkung immer mehr beherrschen zu lernen. Es ist erstaunlich, wie vorsichtig, gleichsam Schritt vor Schritt, der Maler vorangegangen ist, wie er nur ganz allmählich das Format seiner Bilder vergrößert und erst, als er gang gewiß ist, auch die größten Flächen malerisch zu beherrschen, Bilber von imposanten Dimensionen



Abb. 107. Erwartung. 1904. (Zu Seite 96.)

schafft. Er brauchte zu diesem Zwecke nicht einmal seine Malweise zu ändern. Die frühen kleinen Frauenporträts (Abb. 13 u. 17) sind bereits recht breit gemalt. Er brauchte seinen Strich nur dem größeren Format anzupassen. Je sicherer er im Handwerklichen der Malerei wurde, um so kräftiger begann er nun, die Pointe der Komposition aus dem Bildinhalt herauszuheben. Man demerkt das vor allem, wenn man seine Bildnisse aus dem Ansang der siedziger Jahre mit den späteren Porträts vergleicht. Gewiß: die Köpfchen der Bildnisse von Jeanette B. (Abb. 13), Fräulein Milli Cramer (Abb. 12), Frau M. L. (Abb. 17), sind reizend; doch ihnen sehlt, um sie mehr als nur hübsch erscheinen zu lassen, etwas Wesentliches — der Charaster. Nicht sie machen das Wirksame dieses Porträts aus, sondern die ungleich charaktervoller gemalten Kostüme. Ganz anders dagegen die



Abb. 108. Urteil des Paris. 1905. Wien. (Bu Geite 96.)

späteren Bildnisse. Da beherrschen Köpfe und Hände das ganze Bild. Nicht allein wegen der Beseeltheit des Gesichtsausdruckes, sondern auch durch die Malerei, weil Keller inzwischen gelernt hatte, die zu lebhasten Details der Toiletten und deren Farbigseit den Köpfen unterzuordnen. Die Bildnisse der Frau von Keller (Abb. 23 u. 65), der Frau Else Fleischer (Abb. 63), der Frau von Ruemann (Abb. 24), der Frau von Kuehlmann (Abb. 69), der Frau von Le Suire (Abb. 60) zeigen selbst in farblosen Wiedergaben, wie groß der Gewinn war, wie start die Persönlichseiten gegenüber den Zufälligkeiten sprechen. Aber auch dei den Kompositionen springt der Fortschritt in die Augen. Bei dem "Diner des siedzehnten Jahrhunderts" (Abb. 4) hat Keller noch gar kein anderes Mittel als die Farbe, um dem Bilde Gliederung zu geben. Das gilt dis zu einem gewissen Grade auch noch für die erste Idee der "Auserweckung" (Abb. 19). Wieviel sicherer ist die Pointe des Bildes schon in dem "Forträtmaler" (Abb. 22) herausgehoben! Wie unausställig gehen alle perspektivischen Linien auf die helle Frauengestalt.

S



Abb. 109. Bildnis von Frau G. v. W. 1906. (Zu Seite 96.)

In dem Bilde des "Römischen Tempels" (Abb. 30) treten die alten Mängel noch einmal scharf hervor. Das Bild besteht aus zwei Motiven, die burch die mittlere Tempelfäule noch besonders geteilt werden. Das Auge des Betrachtenden geht unruhig zwischen der saphirblauen Erscheinung der Raiserin und der Drakelgruppe hin und her. Auch die verschiedenen Studien zur "Auferweckung" (Abb. 52 u. 54) lassen erkennen, daß der Künstler über den Schwerpunkt der Komposition zunächst sich gar nicht klarwerden konnte. Er schwankt, ob es die Gestalt des Heilands ober der Sarkophag mit der Toten sein soll. In den beiden Studien (Abb. 51 u. 55) ist er schon zu der Einsicht gelangt, daß das Bild in den Erscheinungen beider Hauptpersonen gipfeln musse. Das Werk selbst (Abb. 58) zeigt eine geradezu klassische Lösung aller Schwierigkeiten. Die Figuren des Heilands und des Mädchens sind zu einer beziehungsvollen Gruppe vereinigt, die mit äußerster Keinheit balanciert wird durch die Gruppe des Alten mit der an ihn sich schmiegenden Frau. Ausgezeichnet vermittelt die am Fußende des Sarkophages weinende Alte den Zusammenhang zwischen der Hauptgruppe und dem zuschauenden Volk. Das Motiv selbst wird auf zweifache Weise betont: durch das Bodium, das die Gruppe Christi und des Mädchens über das Niveau der übrigen Geftalten emporhebt, und durch die Isolierung der Gestalten mittels eines besonberen Hintergrundes. Sie beherrschen fast die Hälfte der Bildfläche. Weniger einheitlich wieder ist die kompositionelle Anordnung im "Hexenschlaf" (Abb. 64). Mie gesucht ist die Verbindung zwischen der Hexe und der Vordergrundsgruppe durch den zu ihr hinaufreichenden Arm! Und ebenso lose steht der Hintergrund zu ihr in Beziehung. Dem linearen Aufbau des Bildes fehlt der Rhythmus. Durch die Treppenwange links wird er nur dürftig betont. Um so gelungener ist die Verteilung der Massen in dem Latour d'Auvergne=Bilde (Abb. 70). Wie geschickt leiten die Linien, die von der Bahre, dem Katafalt und dem Sarge gebildet werden, das Auge auf die eigentliche Handlung! Wie wirksam schließt der dreieckige Giebel des Monuments das Bild hinten ab, zugleich die Verbindung zwischen den beiden Gruppen von Menschen herbeiführend! Die geschlossene Masse der Soldaten und Zuschauer links läßt die Auflösung der Gruppe hinter dem Katafalk um so vorteilhafter hervortreten. Zu dem frappanten Eindruck, den das "Diner" (Abb. 76) macht, trägt die originelle, anscheinend so einfache Komposition nicht zum wenigsten bei. Die charakteristischen und bewegten Silhouetten ber beiden Personen im Bordergrund geben vor allem den Eindruck des Lebens, den das Bild hervorruft. Sie überschneiden ferner die von der Tafel geschaffene Horizontale diagonal und vereinigen sie dabei mit der von der Blatte des Bufetts gebildeten Fortsetung, so daß die episodische Figur der Dame mit der Moktaschale und der Zigarette in die Komposition mit eingezogen wird. Gine ähnliche Rolle wie dieses elegante Baar spielt die bräunliche Gestalt des schönen Hirten im "Urteil des Paris" (Abb. 78) und die vor dem Katafalk kniende Nonne in dem Bilde "Die glückliche Schwester" (Abb. 82).

Bei jedem Maler pflegen sich im Lause der Zeit gewisse Gewohnheiten für die kompositionelle Anlage seiner Bilder einzustellen. Auch Albert von Keller, so wenig er sonst ein Gewohnheitsmensch ist, so kapriziös seine Schöpfungen oft erscheinen, ist nicht ohne solche. So sind kast seine sämtlichen Bilder so gemalt, daß der äußerste Hinterzund, der Endpunkt aller perspektivischen Linien, auf der linken Seite liegt, so daß man gut tut, die Augen von rechts her in das Bild wandern zu lassen. Schon sein erstes Werk, "Faun und Nymphe" (Abb. 2), ist nach diesem Prinzip gemalt. Man sindet es ferner angewendet in den Gemälden "Zur Audienz" (Abb. 8), "Seebad Wyk" (Abb. 7), "Chopin" (Abb. 10), "Erzinnerung" (Abb. 18), "Der Porträtmaler" (Abb. 22), "Kaiserin Faustina im Tempel zu Praeneste" (Abb. 30), "Am Schreibtisch" (Abb. 33), "Pariser Mutter" (Abb. 38), "Auferweckung" (Abb. 58), "Sexenschlass" (Abb. 64), "Latour d'Ausvergne" (Abb. 70), "Der Landschaftsmaler" (Abb. 75), "Urteil des Paris" (Abb. 78),



Abb. 110. Frau v. W. mit Tochter. 1906. (Bu Seite 96.)



Abb. 111. Fräulein v. S. 1907. (Bu Seite 100.)



Abb. 112. Bildnis von Gisela v. W. 1907. (Zu Seite 96.)

 $\boxtimes$ 

 $\times$ 

"Kreuzigung" (Abb. 87), "Das Wunder" (Abb. 102), "Waldnumphe" (Abb. 123) und verschiedenen anderen. Sogar manche porträtartige Schöpfungen verraten Kellers Vorliebe für diese Anlage. So das im Besitze F. A. von Kaulbachs bestindliche köstliche Bildchen "Siesta" — die in einem roten Fauteuil entschlummerte, von hinten her gesehene blonde Schöne in der mit grauem Pelzwerk besetzte schwarzen Sammettaille und dem kaltgrünen Kleid, 1875 gemalt — "Jeanette B.

im blauen Fauteuil" (Abb. 13), "Mimi von Ramberg" (Abb. 24) und manche seiner "modernen Damen". Richt gering ist ferner Kellers Reigung für horizontale Linien im Bilbe, um damit gewisse ruhige Stimmungen zu erzeugen oder aber seinen Kompositionen eine bestimmte feierliche Größe zu verleihen, wobei er dann nicht versäumt, ihnen durch fräftig dazu gesetzte Vertikalen besonderen Nachdruck Solche ruhige oder beruhigte Stimmungen durch die Anwendung von Horizontalen sprechen aus den Bildern "Saal im Schlosse Schleißheim" (Abb. 3), "Benedig", "Parkfzene" (Abb. 5), "Seebad Wyk" (Ubb. 7), "Münchner Refidenztheater" (Abb. 26), "Badende" (Abb. 29), "Römisches Idyll" (Abb. 43), "Das Bilderbuch" (Abb. 79), "Trio" (Abb. 100), "Waldnymphe" (Abb. 123), "Pariserin" (Abb. 127), während in Schöpfungen wie "Auferweckung" (Abb. 58), "Kaiserin Faustina" (Abb. 30), "Kreuzigung" (Abb. 87), "Glückliche Schwester" (Abb. 82), "Tod der Antigone" (Abb. 114) u. a. durch die Berbindung von Horizontalen und Vertikalen das nötige Pathos, nicht selten zu echter Monumentalität gesteigert, erreicht ist. Besonders feine Wirkungen weiß Keller ferner durch die Betonung der Diagonale zu erzielen. Das Graziöse, Hingegebene mancher seiner Frauenbildnisse beruht hierauf. Es sei nur an die Bilder "Trio" (Abb. 100), "Mutter und Tochter" (Abb. 110), "Erwartung" (Abb. 107), "Der grüne Schleier" (Abb. 120) und ähnliche erinnert.

Kellers außerordentliche Begadung für die Farbe wird eigentlich durch nichts so deutlich gemacht als dadurch, daß dieser Maler nicht nötig hat, die koloristische Schönheit seiner Schöpfungen durch Bernachlässigung der Form zu erkausen. Er bildet in dieser Beziehung eine geradezu rühmliche Ausnahme unter den neueren Malern, die zu koloristischen Wirkungen meist nur durch Verzicht auf die zeichnerische Durchbildung ihrer Arbeiten gelangen und die These vertreten, die Form sei nebensächlich, wenn nur die Malerei gut wäre oder die Schönheit der Farbe Entschädigung böte. Nun, diese Behauptung lätzt sich auf die Dauer nicht halten. Sie steht im Widerspruch mit den geschichtlichen Tatsachen und mit dem gesunden Menschenverstand. Man hat auch noch nicht gesehen, daß ein Maler, der die



Abb. 113. Albert v. Keller. Nach einer Photographie von Franz Hanfitaengl in München vom Jahre 1907.

Form vollkommen beherrscht, sie in seinen Schöpfungen vernachlässigt hätte. Verleugnung der Form in Malwerken beruht niemals auf einer positiven Absicht, sondern fast immer auf einem negativen Können. Alle die Maler, die ihre schlechte Zeichnung damit zu entschuldigen trachten, sie hätten sie der besseren Malerei zum Opfer gebracht, machen aus der Not eine Tugend. Ihre Zeichenkunst ift einfach nicht auf der Höhe. Der Maler vollendet nur, wie Delacroix sehr richtig sagt, durch die Abstufung der Töne das, was der Zeichner durch die richtige An= bringung der Linien begonnen hat. Die Nichtbeachtung der Zeichnung, der man jett so häufig unter den Künstlern begegnet, bezeugt meist nur einen sehr ge= fährlichen Irrtum, nämlich den, daß man den bloken Karbensinn mit der Malerei identifiziert. Erst durch das Zusammenwirken von Farbenfinn, Zeichnung und Malerei entstehen die großen Meister= werke. Zeichnung und Malerei müssen als eines angesehen werden, und daher haben



Abb. 114. Der Tod der Antigone. 1908. Emälde im Besig des Grafen Andrassy. (Zu Seite 100.)



Abb. 115. Tänzerin Rosita Romero. 1908. (Zu Seite 102.)

bie großen Maler, die Leonardo und Tizian, die Rubens, Belasquez und Rembrandt, nicht nur Gefühl für die Farbe, sondern auch die sicherste Empfindung für Feinheit und Schönheit der Zeichnung beselsen.

In der sauberen Durchzeichnung seiner Bilder ist Reller sicher= lich Leibl ähnlicher als alle Maler aus seiner Generation. In der Schönheit und Mannig= faltigkeit der Farbe bleibt Leibl indessen hin= ter Reller zurück. Als Rolorist ist dieser näm= lich nichts mehr und nichts weniger als ein Phänomen; benn niemals hat ein Kolorist soviel verschiedene Far= ben mit soviel unend= lichen Abstufungen auf seiner Balette gehabt. Aber es ist vielleicht nötig, zu erklären, welche Eigenschaften ein Maler haben muß, um unter die Roloristen gezählt zu werden. Die An= wendung von Farben für die Malerei ist selbst= verständlich, doch dient die Farbe den weitaus meisten Malern nur dazu, dem farbigen Schein der Dinge nachzuahmen. Sie machen sich weiter feine Bedanken darüber, wie die Farben zueinander stehen, und sind schon zufrieden, wenn eine leidliche Harmonie zwi= schen ihnen erreicht ift. Diese herzustellen gibt es ein sehr bequemes Mittel: man bettet die Farben in einen all= gemeinen Farbenton,



Abb. 116. Die Liebe. 1908. (Zu Seite 101.)

der sie beherrscht. Solcher Ton wird entweder durch Untermalung des Bildes mit einer bestimmten Farbe, sei es ein warmes Braun, Umbra oder Goldocker, sei es ein kühles Grau oder durch ein nachträgliches Lasieren der fertigen Malerei mit einer dämpfenden Farbe erzielt. Die Maler, die wirklich Maler sind, gehen von einer malerischen Idee aus. Sie bauen ihre Bilder auf ein paar Hauptsfarben auf, die sie süberall wiederklingen lassen, bald in lauten, bald in leisen Tonweisen, die sie schließlich miteinander vereinigen oder in ähnliche Farben überssühren. Ihre Farben brauchen nicht einmal sehr farbig oder lebhaft zu sein. Es gibt wundervolle Malereien, die nur in Weiß und Schwarz mit den grauen Zwischesstuffen dieser Farben ausgeführt sind, ja es gibt Bilder, wie die Whistlers, in denen nur eine einzige Farbe herrscht, oder die das Spiel von nur zwei Farben miteinander zeigen! Gerade dieser amerikanische Maler hat durch die Benennung seiner Bilder — Symphonie in Gelb, Harmonie in Schwarz und Gold, Arrangement in Blau und Silber — auf den Zusammenhang der Malerei mit der Musik

hingewiesen.

Indessen, es kann ein Künstler ein ausgezeichneter Maler sein, ohne daß er darum ein Kolorist zu sein braucht. Gin Maler vermag, wie g. B. Liebermann, mit schmutzigen und trüben Farben sehr viel malerische Empfindung zu zeigen und vortreffliche malerische Kunstwerke hervorzubringen. Ein Kolorist ist undenkbar ohne leuchtende, reiche und schöne Farben. Rultur und Geschmack bedingen die Sobe des Malers. Der Rolorist als solcher wird geboren, der Farbensinn, den er in seinen Schöpfungen offenbart, ift ein Geschent ber Götter. Seine Bilber sind Musik in Farben, und zwar eine Musik, die nicht nur Melodie und Harmonie hat, sondern die eine solche auch in kontrapunktlicher Behandlung ist. Das will sagen, daß im Bilbe eines Roloristen die Nebenfarben nicht eine Art Begleitung zu den in erster Reihe wirkenden Farben vorstellen, vielmehr für sich eine selb= ständige Wirkung zu dieser und untereinander haben. Das Bild eines Koloristen aleicht also dem polyphonen Sake eines Muliters. Es verhalt sich zu dem eines Malers wie eine Melodie mit einfacher Begleitung zu einem Konzertstück. wie zur Instrumentation eines musikalischen Gedankens, von den nötigen technischen Kenntnissen abgesehen, ein besonders feines Gehör erforderlich ist, das man nicht erwerben tann, sondern mit dem man auf die Welt gekommen sein muß, so ift zum Schaffen eines koloristischen Runftwerkes ein ganz empfindlicher Farbenfinn unentbehrlich. Ein Ion für sich allein hat ebensowenig Bedeutung wie die Farbe, die allein steht, denn jeder folgende Ton, jede benachbarte Farbe verändern ihren Die Schönheit und Richtigkeit einer Farbe ist allein das Ergebnis ihrer Umgebung, der sie komplementierenden Farben. Es ist ein großer Unterschied für ein Rot, ob es neben sich ein Grün ober Schwarz, ein Blau ober Gelb hat. Sein ganzer Charakter wird durch die benachbarte Farbe verändert. Je nachdem wird es grell oder weich, dumpf oder leuchtend erscheinen. Gine äußerst wichtige Rolle in den Farben selbst spielt nun noch die Nuance. Wie viele Abstufungen hat die rote Farbe vom lichtesten Rosa bis zum tiefsten Purpur, vom feurigsten Schar= lach bis zum schwärzlichen Rot! Und Gelb, Grün, Blau und Violett — welcher Wandlungen ist jede dieser Farben an sich fähig! Wie groß ist der Unterschied zwischen einer kalten und einer warmen Farbe! Wie hebt eine die andere! Das sind natürlich Dinge, die auch den Maler beschäftigen; aber die in ihnen liegenben Schwierigkeiten sind für den Koloristen gehäuft, weil er nicht nur die richtige Farbe an den richtigen Fleck zu setzen hat, sondern auch weil er, dem Zwange seiner Anlage folgend, bestrebt ist, jeder Farbe das höchste Maß von Leben und Wirkung zu verleihen. Und wodurch erreicht er das? Dadurch, daß er jede Farbe in sich aufs reichste nuanciert. Je reicher eine Farbe in sich nuanciert ist, um so mehr leuchtet, um so größere Kraft hat sie. Im allgemeinen glaubt man wohl, daß eine helle Farbe an und für sich im Bilde mehr Leuchtfraft haben muffe als eine Farbe von geringerer Helliakeit. Das trifft indessen nicht zu. Es



Abb. 117. Camilla Eibenschüß als Myrrhine in "Lysistrata" von Aristophanes. Gemälbe. 1909. (Zu Seite 102.)



gibt tiefgestimmte Farben, die leuchtender und lebendiger wirken als ganz helle Farben, wenn diese einfach hingestrichen, jene aber in sich nuanciert sind.

Reller begann seine Laufbahn als Rolorist zunächst da= mit, daß er in seinen Bildern schöne Farben nebeneinander sette. Mit wenigen Ausnahmen indessen tief ae= ziemlich ftimmte. Immerhin geben Bilder wie der "Saal in Schleiß: heim" (Abb. 3), die "Parkszene"(Abb.5) und ähnliche schon einen recht vor-Begriff teilhaften von seiner Fähig= feit, etwas malerisch darzustellen. dem Bilde "Chopin" (Abb. 10) spricht schon mehr als nur eine malerische Absicht. Der Künftler läßt hier bereits bewußt ein paar voll= tönige Farben — Grün, Blau, Weiß und Gold — gegen= einander flingen und benukt das Schwarz in den Aleidern der Damen und Wandschirm als vermittelndes, dämpfen= des Medium. Auch beginnt er in diesem Bilde schon, die Farben mit Hilfe des Lichtes lebhafter zu



Abb. 118. Das Erschrecken in einem indischen Tempel. 1908. Gemälde im Besitz ber Gräfin Alberti d'Enno. (Zu Seite 101.)

nuancieren. Es läßt sich beobachten, daß es ihm zunächst nur gelingt, den Stoffliche keiten ein stärkeres farbiges Leben zu geben. Die Farbe seiner Frauenköpse hat, wenn sie auch nicht schlecht ist, fast etwas Konventionelles. Höchstens, daß der Glanz des Haares mit Feinheit zur Geltung gebracht wird. Für ein paar Farben zeigt sich eine besondere Neigung. Das Schwarz ist in dem Bilde der "Dame

Rosenhagen, Reller.

mit Rohrfächer" (Abb. 6) und in "Chopin" (Abb. 10) schon mit ungewöhnlicher Delikatesse behandelt, und in dem Bildnis des Fraulein Mimi Cramer (Abb. 12) gibt der Maler ein so fabelhaft lebendiges, von der Materialität der Farbe befreites, duftiges Weiß, wie man es nicht schöner sehen kann. In diesem Bildniffe wie in der "Dame im blauen Fauteuil" (Abb. 13) erkennt man, wie intensiv der junge Künstler sich mit der Beobachtung von Lichtwirkungen beschäftigt hat. Noch beutlicher treten biese Bestrebungen in ber "Maske" (Abb. 14) und bei ber "Ansbromeda" (Abb. 15) hervor, um bei bem Bilbe "Die letzten Stiche" (Abb. 16) zum eigentlichen Motiv des Bildes zu werden.

Schon in dem ersten Porträt der Gattin (Abb. 23) zeigt sich Kellers Fortschritt in der Kunst des Nuancierens. Das Kolorit des Kopfes ist individuell geworden. Es behauptet sich als Farbe gegen das Schwarz des Kleides und den grünen Hintergrund. Auch die Lichtwirkungen werden, wie der "Musit-



Abb. 119. Läuferin. 1908. (Bu Seite 102.)

unterricht" (Abb. 25), das "Residenztheater" (Abb. 26), das Bildnis der Baronin Mimi von Ramberg (Abb. 28) — die sonderbare Bewegung der rechten Hand ist übrigens dahin zu erklären, daß diese von einem auf dem Bilde nicht sicht= baren Herrn gehalten wird, der im Begriff ist, einen Ruß darauf zu drücken -, die "Römische Villa" (Abb. 29) und ähnliche Bilder zeigen, jeht mit immer größerer Feinheit zur Darstellung gebracht. Im Busammenhang damit wird Kellers Farbe tönender. Seine Interieurbilder (Abb. 34 u. 37) erhalten dadurch einen bijouartigen Charakter, denn die kräftigen Gegenfätze heben die Wirkung, den Glanz und das Feuer der einzelnen Farben. Nur ein wirklicher Kolorist konnte das "Bild der kleinen Bariserin" (Abb. 35) malen, ohne mit diesem starken Kontrast von Weiß und Rot suß oder ordinär zu werden. Diese an sich grellen Farben werden durch ein reizendes Spiel von warmen und kalten Tönen in Harmonie gehalten und durch das Kolorit des Gesichtchens und der Arme miteinander in Verbindung gesett. Gelegentlich indeffen fehrt Reller zu seiner erften Art zurudt. Seine "Altdeutsche Frau" (Abb. 39) könnte wohl um die gleiche



Abb. 120. Der grüne Schleier. 1909. (Bu Gette 102.)



Abb. 121. Judin. 1909. (Bu Seite 102.)

Beit gemalt sein wie das Bildnis von Jeanette Bayer (Abb. 9), das genau zehn Jahre älter ist.

Je weiter Keller in seiner Entwicklung vorschreitet, um so mehr gewinnen seine Farben an Stil. Mit immer größerer Sicherheit arbeitet er daran, sie zu höchster Wirkung zu bringen; denn er hat allmählich ihre nysteriöse Kraft erkannt und kellt diese schließlich ganz bewußt in den Dienst seiner Absichten. Nicht zufällig operiert er in seinem Auferweckungsbilde (Abb. 58) mit soviel Weiß und Rot. Diese Farben symbolisieren nicht nur Tod und Leben — der das ganze Vild durchstimmende violette Purpur ist ja die antise Trauerfarbe —, sondern auch Unsschuld und königliche Macht; zugleich aber haben sie, in den richtigen Nuancen



Abb. 122. Camilla Eibenschütz als Myrrhine in "Lysistrata". 1909. (Zu Seite 102.)

nebeneinander gesetzt, etwas Feierliches. Und wie seltsam: Weiß und Rot können, wie die Bildnisse der Frau von Keller von 1888 (Abb. 65) und von 1890 (Abb. 73) bezeugen, auch festliche oder heitere Stimmung zum Ausdruck bringen. beraufcht icheint Reller auf bem Sohepunkte seiner fünstlerischen Entwicklung von der Zauberfraft der Farbe. Das Grauen des Todes in seiner Studie gur Auferweckung (Abb. 55) wird viel weniger durch den fürchterlichen Leichnam auf dem Schragen erzeugt als durch die fahlen Grau, Braun und Grün, die auf der Studie durcheinander klingen und zwischen denen das rote Gewand des Magus so unheimlich glüht. Und dann die "Das Schweigen" betitelte Studie zur Auferweckung (Abb. 51). Gegen ben bräunlich grauen bunklen Hintergrund steht in einem mit ihm in ben bufteren Raum gedrungenen Lichtstrahl in einem grünlichen Bewande, mit beleuchtetem Haupthaar und Händen, der geheimnisvolle Wundertäter por ber in weiße, in Diesem Licht violettgrau schillernde Schleier gehüllten Leiche. Gine unbeschreibliche, furchterregende Stimmung geht von diesen grunlichgrauen Farben aus, als atme man Verwesungsdüfte, als blicke man in den Schrecken des Grabes, als empfände man, daß hier alles Leben in Schweigen sich wandele. Was ist des vielgerühmten Delacroix "Dante-Barke" für ein zahmes Bild gegen diese farbige Symbolik des menschlichen Endes! Zwei inhaltlich so gegensätliche Bilder wie bas "Diner" (Abb. 76) und "Die glückliche Schwester" (Abb. 82) hat Keller eigentlich genau auf den gleichen Farbenaktord — Weiß= Gelb-Schwarz — gestellt und bennoch durch die Nuancierung der Karben erreicht, daß das eine die Stimmung heiteren Lebensgenusses, das andere aber die von Weihe und Resignation rein sinnlich mitteilt. Der Kolorist ist ein Dichter in Farben, und wie der Dichter mit den gleichen Worten, je nachdem er sie miteinander in Berbindung sett, die lieblichsten und die traurigsten, die garteften und gewaltigsten Dinge sagen kann, so läßt dieser Maler, indem er nur den Klang seiner Farben ändert, alle Stimmungen in den Betrachtern seiner Bilder lebendig werden, die er zu erzeugen wünscht.

Reller müßte nicht der lebhafte und kluge Mensch, nicht der Künstler sein, ber er ift, ber mit seinem gangen Sein in ber Begenwart wurzelt, wenn ber Wandel der Kunstanschauungen, der sich in den vierzig Jahren seiner Maler= tätigkeit mit mehr oder minder großem Geräusch vollzogen, ohne jeden Einfluß auf ihn geblieben wäre. Aber wie wenig erscheint der Sinn seiner Kunft von dem wilden Getriebe berührt, das die meisten seiner Altersgenossen zu den unnützesten Anstrengungen aufhetzte und sie an sich selbst irrewerden ließ! Das einzige, was ihm in der Kunstbewegung der letten Jahre gesund schien, war das Streben nach Auflichtung der Palette. Die Neigung zu Dieser hat er freilich schon in seinem "Seebad Wyt", dem "Winkel aus Venedig", in der "Römischen Idylle" und einzelnen Variationen der "Auferweckung" bekundet. Doch erst seit den letten fünf Jahren sind seine Bilder im allgemeinen lichter geworden. Wenn seine jungeren Werke jett etwas anders wirken als die früheren Bilder, so ist indessen weniger das aufgelichtete Kolorit daran schuld als die Malweise. Künstlers Technik ift lockerer, freier geworden. Er ist in die Jahre gekommen, in denen alle großen Meister sich Lizenzen gestatten und beim Malen summarisch vorgehen. Doch weit ist Keller davon entfernt, wust hingestrichene Impressionen für Bilder auszugeben. Auch seine neuesten Arbeiten verleugnen nicht seine gute Erziehung, seine Neigung, seine Ideen klar und verständlich auszudrücken und in den von der Schönheit gezogenen Grenzen der Anmut zu bleiben. Wenn trotdem an manchen seiner "modernen Damen" Reize vermißt werden, Die altere Schopfungen dieser Art haben, so liegt das nicht an ihm, sondern daran, daß der Typus der Dame seit vierzig Jahren sich erheblich verändert hat. der entzückenden jungen Mädchen und Frauen von damals sind schneidige Modedamen getreten, für die das Leben weder Geheimnisse noch überraschungen mehr hat, die es mit raffiniertem Behagen nach der Seite der Sensationen genießen.

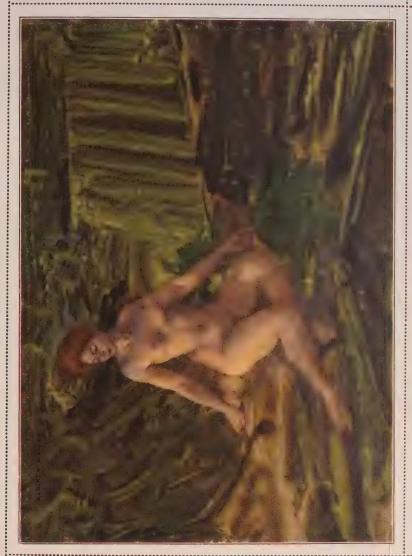

Abb. 123. Maldnymphe. 1909. (Bu Seite 102.)



Nicht umsonst tragen sie Hüte, unter beren Masse das Gesicht verschwindet, nicht umsonft Koftume, die ihre schlanken Körper jedem Blicke preisgeben. Die äußere Aufmachung ist das Wesentliche an ihnen geworden, und selbst die Runft eines Keller vermag ihren nur allgemein hübschen Gesichtern nicht individuellere Züge zu verleihen. Es ift nämlich eine merkwürdige Erscheinung, daß, während alle Belt von dem Recht der Individualität spricht, es für sich in Anspruch nimmt und kein Mittel unversucht läßt, um sich als Individualität zu legitimieren, sei es auch nur durch ein "Eigenkleid", durch eine ungewöhnliche Frisur oder eine absonderliche Lebensführung, mehr und mehr eine ganz auffällige Uniformität der Physiognomien erreicht wird. Eigentlich gang natürlicherweise; denn da alle das gleiche wollen, nämlich den Eindruck von individuellen Menschen machen, und zur Erreichung dieses Zieles der gleichen Mittel sich bedienen, tritt das Gegenteil des Beabsichtigten ein. Das Kennzeichen der Individualitäten von heut ist ihre Ahnlichkeit untereinander, und so bleibt auch dem Maler nicht viel anderes mehr übrig, als den Reiz moderner Damen in dem zu suchen, worin sie einander zu übertreffen noch die Möglichkeit haben: in ihren Toiletten. Man pergleiche die letten Bildnisse moderner Damen von Kellers hand untereinander und man wird finden, daß er faum noch Gelegenheit hatte, interessante, charaktervolle Frauenföpfe zu malen. Dafür jedoch um so reichere, die alänzendsten und geschmackvollsten Toiletten zu verewigen. Auf diese Weise ist eine große Zahl bezaubernder, koloristischer Kunstwerke aus seinem Atelier hervorgegangen, die nur den einen Rehler haben, daß sie nicht den Ruhm Rellers als des feinsten lebenden Malers

der Frauenseele zu erhöhen vermögen.

Die Hauptsache indessen ist, daß Kellers Kunft trot alledem immer individuell geblieben, daß ber Maler seine foloristischen Fähigkeiten mit großer Energie immer weiter entwickelt hat. Reiner unter den lebenden Malern ist tiefer in die Beheimnisse der Karbe eingedrungen, keiner weiß, mit größerer Sicherheit und Feinheit die Wirkung einer Farbe durch die daneben gesetzte Farbe zu steigern, keiner kennt die Tugenden seltener Farben besser, keiner findet eigenartigere Kombinationen, glücklichere übergänge als Keller. Bergeblich wird man auf seinen Bildern nach trüben und flanglosen Tönen suchen. Die schöne Farbe ift eine Blume, und Reller behandelt sie auch so, er berührt sie nicht, er läßt ihr den hauch der Frische, das Duftige, ihren natürlichen Glanz. Und welch ein Erfinder von Farben ist dieser Maler! Man braucht nur seine "Tängerin" (Abb. 128) zu betrachten, um zu wissen, daß ihm Dinge einfallen, an die niemand vor ihm nur gedacht hat. Wie das schlanke Perfonchen mit dem dunklen Sut gegen den roten, pon prangefarbenen Lichtern durchschossenen Grund steht, wie das Drange über das blonde Haar in das Gelb der Taille übergeht, wie das Rot der Wand auf dem Kleide sich mit Rosa und Blau trifft und dieses in dem überwurf in tiefem Mitramarin ausklinat - das ift von unbeschreiblichem Reiz. Das Ganze wirkt wie ein Impromptu und ist boch eine Schöpfung, aus der die Erfahrung eines gangen Lebens und der sicherste Geschmack sprechen, ein Wunderwerk der koloristischen Kunst. Hier wie an fast allen Bildern Kellers kann man konstatieren, daß er in der Art, wie er die wirksamen hellen und dunklen Farben über die Bildfläche verteilt, ein Meister ist. Und läßt sich eine Figur mit größerer Feinheit in einen Raum hineinkomponieren als Diese "Tängerin" ober Camilla Gibenschütz (Abb. 117)? So etwas bringt nur jemand zustande, dem das Gefühl für Harmonie und Schönheit im Blute steckt. Ein anderer wurde aus so glänzenden Einfällen wahrscheinlich große Ausstellungsbilder machen. Reller hat jedoch auch das im Gefühl, daß dergleichen Vorwürfe an Anmut und Reiz verlieren würden, wenn er über das von ihm gewählte kleine Format der Bilder hinausginge. Aus bem gleichen Grunde hat er auch seine letten toftlichen Bildniffe, Die Baronin von Wichmann, die Baronin von Rummel und Frau Maud von Jeffen, in bescheidener Größe gehalten. Hängt doch der Kunstwert eines Malwerkes nicht von

seinen Dimensionen ab, der Ruhm eines Malers nicht von der Masse der Leinwand, die er mit Farbe bedeckte. Etwas anderes aber spricht sich außerdem in diesen geschmackvollen Leistungen aus: Kellers Gleichgültigkeit gegen Ausstellungsersolge. Vilder so zierlichen Wuchses werden in den Ausstellungen von ihren massiven Nachbarn erdrückt und vom Publikum kaum bemerkt. Dieser Malerkavalier ist aber nun einmal zu stolz, sich den Forderungen einer kulturlosen Zeit anzubequemen, einer Zeit, der der Sinn für Maß und Berhältnisse abhanden gekommen ist. Sein Atelier enthält noch eine Menge von Bildern, die überhaupt noch niemals ausgestellt waren. Das ist bezeichnend genug für die vornehme Auffassung Kellers von Kunst. Er will die seine niemand aufdrängen. Er malt für sich, nicht für den Kunstmarkt. Das sind Gesinnungen, denen man heut unter den Künstlern selten begegnet. Menzel hatte die gleichen und der Franzose Degas hat sie noch, und sie sind ohne Zweisel das sicherste Mittel, der Verslachung zu entgehen und

sich als Künstler bis in hohe Jahre aufrecht zu erhalten.

Die Verflachung — die war es, der Keller sein ganzes Leben lang aus dem Wege gegangen ift, nicht selten in einem so weiten Bogen, daß einige seiner Schöpfungen fast den Eindruck des überfeinerten machen. Immer drängte es ihn, Dinge zu malen, die noch nie gemalt worden waren. Am offentundigsten tritt diese Neigung in benen seiner Bilder hervor, die sich mit den Außerungen des Somnambulismus und der Suggestion, mit bem Spiritismus und der Hopnose beschäftigen. Diese Bilder bekunden vielleicht am deutlichsten seine Zugehörigkeit zur romantischen Runft; denn sie verraten das Bedürfnis nach dem Wunder und dem Geheimnisvollen, das als das eigentliche Element aller Romantik gelten kann. Schwind Feen, Nixen und Mondgeister sind, mußte bei dem Vertreter einer realistischen Zeit zu Medien, Somnambulen und ähnlichen Wesen werden. Wenn Keller sich auch dagegen wehrt, als überzeugter Spiritist genommen zu werden, so ist er doch nicht abgeneigt, an gewisse Einwirkungen dunkler Mächte zu glauben, und es mußte ihn aufs höchste interessieren, Personlichkeiten näherzutreten, Die den Anschein zu erwecken wußten, als könnten sie eine Art unmittelbare Verbindung mit diesen Mächten herbeiführen. Zum mindesten glaubt er, wie Goethe, an das Dämonische. Darauf deutet seine eigene Aussage, daß er verschiedene seiner Bilder im unbewußten Zustande gemalt, ferner seine Erzählung, daß ihm, als er 1885 nach ber Rückfehr von ber italienischen Studienreise in eine schwere Krankheit gefallen sei, durch einen Traum die Kompositionsidee seiner großen "Auferweckung" offenbart worden wäre. Übrigens sind Keller die das Gebiet der modernen Mystif streifenden Bilder start verdacht worden. Nur der Freund des Künstlers, der feinsinnige Banersdorfer, war als überzeugter Spiritist einverstanden Des Malers "Hexenschlaf" lehnte er allerdings ab, weil ihm die Komposition nicht gefiel, die Keller dann auch später überarbeitete. Der Künstler beseitigte seine damalige Unzufriedenheit durch das jett in der Neuen Binakothek befindliche Bildnis seiner Gattin, das er in vierzehn Tagen noch rasch für die Glaspalast-Ausstellung malte. Nicht ohne Ginfluß auf die Richtung von Kellers Phantasie scheint ein Kindererlebnis gewesen zu sein. Die Mutter hielt sich mit dem Anaben während des Sommers gern in Banreuth auf. Gines schönen Tages machte die Kinderfrau mit dem garten Jungen einen Spaziergang. Main war durch irgendwelche Ursache sehr gestiegen und hatte die äußeren Teile ber Stadt, besonders die vor dem alten finsteren Tore am Marktplatz gelegenen, überschwemmt. In diese Gegend nun führte die schaulustige Kinderfrau den Anaben, weil dort eine Hinrichtung stattfinden sollte. Mit Spannung sah das Rind bem Zuge entgegen, in beffen Mitte bie arme Gunberin - Reller erinnert sich nur noch ihres Vornamens Barbara — auf einem Schinderkarren vom Gefängnis über den Marktplatz zur Richtstätte vor dem Tore gefahren wurde. Dort stand das schwarze Schafott, auf das man die Mörderin führte. Nachdem sie sich auf einen schwarzen Stuhl gesetzt, fiel ihr Haupt unter dem Schwerte des



Abb. 124. Mutter und Sohn. 1909. (Zu Seite 101.)



Abb. 125. Baronin v. Wichmann. 1910. (Bu Seite 100.)

Henkers. Es läßt sich benken, daß dieses schreckliche Schauspiel lange Zeit die Vorstellungswelt des sensiblen Kindes beherrschte. In Banreuth aber wurde in dem Anaben auch die romantische Liebe zur schönen Vergangenheit geweckt. Nirgends weilte er lieber als in der Umgebung der Eremitage. Und wie er es jett noch ift, war er damals schon entzückt von der zauberhaften Stimmung, die über dem unteren Bassin mit den vermooften Grotten und grun gewordenen Steinfiguren, über dem verfallenen Theater und dem Park mit seinen Röhrenbrücken liegt. Im übrigen soll man nicht vergessen, daß auch Kellers "Auferweckung" mit seinem romantischen Bedürfnis im engsten Zusammenhang steht, und daß aus



Abb. 126. Baronin v. Wichmann. 1910. (Bu Geite 100.)

seiner Beziehung zum Okkultismus alle die interessanten Variationen dieses Themas entstanden find, die nicht nur seine Fähigkeit bezeugen, damonisch wirkende Berfonlichkeiten höchst eindrucksvoll darzustellen, sondern zum größten Teil auch in koloristischer Beziehung etwas Dämonisches besitzen. Keller und Böcklin sind die einzigen Maler in der neuen deutschen Kunst, die dem Mysterium der Farbe nachgegangen sind, die begriffen haben, daß nächst der Musik nichts soviel Macht



Abb. 127. Pariferin. 1910. (Zu Seite 102.)

über die menschliche Seele hat, sie so tief bis zu ihrem dunkelsten Grunde erregt und bewegt wie die Farbe. Es bedarf keiner Auseinandersetzung, daß Keller der kultiviertere Maler ist, daß seine Mittel keiner sind, daß er die Grenzen des Künstlerischen besser respektiert hat als sein nicht hoch genug zu schätzender Landsmann; und wenn man diesen einen "Romantiker der Farbe" genannt hat, so gebührt dieser Titel auch Keller ganz gewiß. Wögen die beiden noch so verschieden erscheinen, mögen sie sich in noch so gegensätzlicher Weise betätigt haben — in dem Punkte waren sie eines Sinnes: daß die Farbe geheime Kräfte besitzt,

 $\mathbb{X}$ 

X



Abb. 128. Tängerin. Gemälbe vom Jahre 1910. (Zu Seite 135.)





Abb. 129. Porträt der Frau Baronin v. Rummel. 1911. (Bu Seite 100.)

daß sie einem höheren Zwecke dient als nur dem einen, malerische Kunstwerke

hervorzubringen.

Man kennt, sagt Desacroix in seinem Tagebuch, nie einen Meister genügend, um absolut und definitiv über ihn zu urteilen. Aber soviel ist gewiß, daß Keller in der Achtung des deutschen Volkes nicht an der Stelle steht, die ihm gebührt. Gewiß: er gehört nicht zu den Künstlern, die Popularität erstreben und populäre Kunst machen. Dazu ist schon das Gebiet, aus dem er in der Hauptsache seine Stosse wählt, wenig geeignet. Aber ist Popularität überhaupt ein künstlerisches Ziel? Und wie viele oder vielmehr wie wenige Menschen haben das Talent zu ihr? Das sollte bedacht werden, ehe man den Mangel an populärer Haltung seiner Werke als Grund dafür ausgibt, daß man einen Künstler unbeachtet läßt. Haben



Abb. 130. Die Sollenfahrt. 1911. (Bu Geite 102.)

Maler wie Feuerbach und Trübner, Böcklin und Leibl im letzten Sinne populäre Bilder geschaffen? Daß ihre Namen jetzt in aller Munde, die Reproduktionen ihrer Werke überall zu sehen sind, beweist gar nichts für ihre Popularität, sondern ist nur ein Zeugnis dafür, daß man diese Meister, nachdem man sich schmählich lange überhaupt nicht um sie gekümmert, jetzt schätzen gelernt hat. Auf solche Schätzung darf ohne Zweisel auch Albert von Keller Anspruch machen um der Weisterwerke willen, die er geschaffen.

2

 $\boxtimes$ 



Abb. 131. Porträt der Frau Maud v. Jeffen. (Bu Geite 100.)

X

 $\times$ 

Es hat fast etwas Unbegreifliches, daß man sich um Keller bisher so wenig gekümmert. Was schätzt denn die Gegenwart an einem Maler am höchsten? Daß er sein Handwerf nach jeder Richtung hin beherrscht, daß er individuell schafft. Beides ist bei Keller der Fall. Er ist nicht nur ein vollkommener Meister, sondern auch eine starke Individualität und dazu eine koloristische Begabung allersesten Ranges. Ein großes Bersäumnis ist hier gutzumachen. Seltsamerweise dieses Mal nicht von den offiziellen Stellen — denn dem Maler sind ja die höchsten Auszeichnungen des Ins und Auslandes zuteil geworden, die ein Künstler sich nur wünschen mag — wohl aber von seiten des deutschen Bolkes. Vielleicht hat der aristokratische Zug in Kellers Kunst die Anerkennung der Allgemeinheit bis



Abb. 132. Albert von Reller. Bronzebufte von Cipri A. Bermann.

jest zurückgehalten; doch sie muß und wird ihm zuteil werden, je mehr die Erfenntnis durchdringt, daß er einer von den wenigen deutschen Malern ist, die fest an ihrer Art gehalten und dem Einflusse der französischen Kunst gegenüber sich fräftig behauptet haben. Nur die Auserwählten sind fähig, dauernd die vornehmste aller Tugenden zu üben: Treue gegen sich selbst. Diese Tugend aber leuchtet sichtbarlich aus allen Schöpfungen Albert von Kellers und läßt sie in ihrer Besamtheit so eigenartig wie bedeutend erscheinen.





## Verzeichnis der Abbildungen.

| App        | . Seite                              | e   9 | abb  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eite |
|------------|--------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | Albert Keller. Nach einer Zeichnung  |       |      | Der japanische Schauspieler. Im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|            |                                      | 2 6   | 7.4. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 4          |                                      |       |      | Besitz des Herrn Passavant in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00   |
| 1.         | Mühle im Brohltal 4                  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39   |
| 2.         | Faun und Nymphe. Erstes aus-         | 5     | 35.  | Kleine Pariserin. Gemälde. Farb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|            | gestelltes Bild                      | 5     |      | Einschaltbild zw. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41   |
| 3,         | Saal im Schloß Schleißheim           | 3 8   | 36.  | Bildnis des Herrn v. Huhn von der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|            |                                      | 7     |      | Kölnischen Zeitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41   |
|            | Barkszene. Original in der Münch=    |       | 27   | Eine Tasse Tee. Gemälde in der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -11  |
| O,         |                                      | 2     | η.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40   |
|            | ner Sezessionsgalerie                |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42   |
|            | Dame mit Rohrfächer                  | 9 3   | 38.  | Pariser Mutter mit Kindern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 43   |
| 7.         | Seebad Wyk. Original im Besitz       | 5     | 39.  | Deutsche Frau. Gemälde. Farb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|            | der Galerie zu Reichenberg i. B. 1:  | 1     |      | Einschaltbild zw. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45   |
| 8.         | Bur Audienz. Gemälde in der          | . 4   | 40.  | Altdeutsche Frau. Im Besitz des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|            | Galerie zu Reichenberg i. B 19       | 3     |      | Herrn Schütte in Bremen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45   |
| Q          |                                      |       | 4.1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10   |
| θ,         | Bildnis von Jeanette Bayer. Ge-      |       | ±1.  | Abend im Garten der Villa Wol-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|            | mälde im Besitz von Frau André       | . 1   |      | konsky in Rom. Im Besitz des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|            | in München 19                        | 4     |      | Herrn v. Kühlmann in London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 46   |
| 10.        | Chopin. Im Besitz der Neuen Pina-    | 1 4   | 42.  | Bildnis von Frau v. Keller. (In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|            | fothek in München                    | 5     |      | blauem Kleid und rotem Gürtel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 47   |
| 11.        | Albert v. Keller. Nach einer Photo-  | 6     | 43.  | Römisches Idyll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49   |
|            | graphie aus dem Jahre 1874 . 19      | 6     | 11   | Terrasse der Billa Albani. Gemälde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10   |
| 10         |                                      |       | TI.  | The second secon |      |
| 12.        | Bildnis von Fräulein M. Cramer.      |       |      | im Besitz der Nationalgalerie zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ~0   |
|            | Gemälde. Im Besitz des Herrn         |       |      | Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50   |
|            | O. Loichinger in Prien am Chiem=     | 4     | 45.  | Kardinal mit Dame und Porte-chaise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|            | fee. Farb. Einschaltbild zw. 16/1    | 7     |      | Rom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51   |
| 13.        | Dame im blauen Fauteuil 1            | 7 .   | 46.  | Studie zur "Auferweckung"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 52   |
|            |                                      | 8     | 47   | Andacht. Studie zur "Auferweckung"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 53   |
|            | Andromeda                            |       |      | Liegender männlicher Att. Studie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54   |
| 10.        | Die Tehten Ctite                     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 10.        | Die letzten Stiche 2                 |       |      | Studie einer weiblichen Leiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 55   |
| 17.        | Bildnis von Fr. M. L. Gemälde im     |       |      | Studie einer weiblichen Leiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 55   |
|            | Besig des Herrn v. Kühlmann in       |       | 51.  | "Das Schweigen". Studie zur "Auf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|            | London. Farb. Einschaltbild zw. 20/2 | 1     |      | erwectung"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 56   |
| 18.        | Erinnerung 2                         | 1     | 52.  | erweckung"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 57   |
| 19.        | Erste Idee der "Auferweckung" 2      | 2     | 53.  | Dame in Rot vor schwarzem Schrank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 58   |
|            | Albert v. Keller. Nach einer Photo-  |       |      | Stizze zur "Auferweckung"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 59   |
| 40.        |                                      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00   |
| 01         |                                      | i)    | JJ.  | Farbstudie zur "Auferweckung". Dri=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 21.        | Am Strande liegender Aft. Gemälde.   |       |      | ginal im Besitz der Sezessions=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|            | Farb. Einschaltbild zw. 24/2         | 5     |      | Galerie in München. Farb. Ein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| 22.        | Der Porträtmaler. Gemälde in der     |       |      | schaltbild zw.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 61   |
|            |                                      | 7     | 56.  | Somnambule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 61   |
| 23.        |                                      |       |      | Dame in Rot auf dem Diwan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 62   |
|            | Baronin Mimi v. Ramberg (Frau        |       |      | Die Auferwedung einer Toten. Neue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| tool .E. o |                                      | 9     | 00.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63   |
| 05         |                                      |       | ~ 0  | Pinakothek zu München                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 00   |
| 20.        |                                      | 80    | 59.  | Ausschnitt aus dem Gemälde "Auf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| 26.        | Aus dem Residenztheater zu Mün=      |       |      | erweckung" in der Neuen Pina=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|            | <b>dyen</b>                          | 1     |      | fothek zu München                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 65   |
| 27.        |                                      | 2     | 60.  | Bildnis von Frau Le Suire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 66   |
| 28.        |                                      |       |      | Skizze zum Hexenschlaf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 67   |
|            |                                      |       |      | Spiritistischer Apport eines Bracelets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 68   |
|            | Badende im Park einer römischen      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 69   |
| 00         | Villa                                |       |      | Bildnis von Frau Else Fleischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 09   |
| 30.        | Raiserin Faustina im Junotempel      |       | 64.  | Hexenschlaf. Gemälde im Besitz des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|            | zu Praeneste. Gemälde im Besitz      |       |      | Herrn H. Henning in Charlotten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|            | der Frau Baronin v. Hewald in        |       |      | burg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 71   |
|            |                                      | 35    | 65.  | Bildnis von Frau v. Keller. Dri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| 31         |                                      | 36    |      | ginal im Besitz der Münchner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|            |                                      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72   |
|            | Ox. ~ x ix.lis.x                     | 37    | 00   | Binatothet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 55.        |                                      | 58    | 66.  | Hexenverbrennung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 73   |
|            | Rosenhagen, Keller.                  |       |      | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |

| 146  | \$5555555555555555555555555555555555555 | 333  | *************                                                     | <b>33</b> |
|------|-----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| шьь. | Seite                                   | App. |                                                                   | Seite     |
|      | Alter Mann 74                           |      | Das Wunder (Stigmatisation im                                     |           |
| 68   | Bildnis von Frau Else Fleischer 75      |      | Kloster)                                                          | 111       |
|      |                                         | 103. | Adam und Eva                                                      | 112       |
| 70   | Die Überführung der Leiche Latour       |      | Vision einer Kreuzigung. III.                                     | 113       |
|      | d'Auvergnes. Gemälde. Farb.             |      | Marie Madeleine als Kassandra.                                    | 110       |
|      | Einschaltbild zw. 76/77                 | 100. | Gemälde im Besitz des Freiherrn                                   |           |
| 71   | Mme. de R                               |      | v. Schrend = Noting in München                                    | 114       |
|      | Frau v. Keller mit Sohn 78              | 106  | Madeleine. Gemälde im Besitz                                      | 111       |
|      | Frau v. Keller 79                       | 100. | der Neuen Pinakothek in Mün-                                      |           |
|      | Mondnacht 80                            |      | chen                                                              | 115       |
|      | Der Landschaftsmaler 81                 | 107  | Erwartung                                                         | 117       |
|      | Diner. Original im Besitz des           |      | Urteil des Paris. Wien                                            | 118       |
| 10.  | Herrn W. Ende in Berlin 83              |      | Bildnis von Frau G. v. W.                                         | 119       |
| 77   | Waldnymphe 84                           |      | Frau v. W. mit Tochter                                            | 121       |
|      | Das Urteil des Paris. Gemälde           |      | Fräulein v. S.                                                    | 122       |
| 10.  | im Besig des Herrn Georg Hirth          |      | Bildnis von Gisela v. W                                           | 123       |
|      | in München 85                           |      | Albert v. Keller. Nach einer Photo-                               | 120       |
| 79.  | Das Bilderbuch 86                       | 110. | graphie vom Jahre 1907                                            | 124       |
|      | Frau v. Keller 87                       | 114. | Der Tod der Antigone. Gemälde                                     |           |
| 81.  | Farbstigge zum Gemälde "Die             |      | im Besitz des Grafen Andrassy                                     | 125       |
|      | glückliche Schwester" in der Se-        | 115. | Tänzerin Rosita Romero                                            | 126       |
|      | zessions = Galerie in München.          |      | Die Liebe                                                         | 127       |
|      | Farb. Einschaltbild zw. 88/89           |      |                                                                   |           |
| 82.  | Die glückliche Schwester 89             |      | in "Lysistrata" von Aristophanus.<br>Gemälde, Farbiges Einschalts |           |
|      | Mondnacht 90                            |      | Gemälde. Farbiges Einschalt-                                      |           |
|      | Herbst 91                               |      | bild 3w. 127                                                      | /128      |
| 85.  | Areuzigungs = Studie 92                 | 118. | Das Erschrecken in einem indischen                                |           |
| 86.  | Große Christus - Studie. Anatomie 93    |      | Tempel. Gemälde im Besitz der                                     |           |
|      | Die Kreuzigung. Original im Besit       |      | Gräfin Alberti d'Enno                                             | 129       |
|      | von Frau v. Hewald in Berlin 95         | 119. | Läuferin                                                          | 130       |
|      | Mondschein (Märthrerin) 97              | 120. | Der grüne Schleier                                                | 131       |
| 89.  | Lesende Dame 98                         | 121. | Jüdin                                                             | 132       |
| 90.  | Bildnis von Amalie B 99                 | 122. | Camilla Eibenschütz als Myrrhine                                  |           |
| 91.  | Mädchen mit goldenem Kranz . 100        |      | in "Lysistrata"                                                   | 133       |
|      | Mulatte. Studie 101                     | 123. | Waldnymphe. Farb. Einschaltbild                                   |           |
| 93.  | Frau v. Keller. Gemälde. Farb.          |      | zw. 134                                                           | /135      |
|      | Einschaltbild zw. 102/103               |      |                                                                   | 137       |
|      | Somnambule 103                          |      | Baronin v. Wichmann                                               | 138       |
| 95.  | Schlangenbeschwörerin. Eva. Ge-         |      | Baronin v. Wichmann                                               | 139       |
|      | mälde im Besit des Herrn W.             | 127. | Pariserin                                                         | 140       |
|      | J. Plüger in Bremen 104                 | 128. | Tänzerin. Gemälde. Farb. Ein-                                     |           |
|      | Tänzerin in weißem Kostum auf Rot 105   |      | schaltbild zw. 140                                                | /141      |
| 97.  | Kriegskorrespondent Major a. D.         | 129. | Porträt der Frau Baronin v. Rum-                                  |           |
| 00   | Baron v. Sonnenburg 106                 | 1    | mel                                                               | 141       |
| 98.  | Versuchung 107                          |      | Die Höllenfahrt                                                   | 142       |
|      | Kadett (Hans Balthafar Keller) 108      |      | Porträt der Frau Maud v. Jessen                                   | 143       |
| 100. | Trio                                    |      | Albert v. Keller. Bronzebüste von                                 | 1.1.1     |
| 101. | Bildnis von Eusapia Paladino. 110       |      | Cipri A. Bermann                                                  | 144       |













